### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

(Nro. 56.)

12. Maja 1842.

| Destracionia | meteorologiczne we Lwowie. |
|--------------|----------------------------|

| D sień<br>i<br>miesiąc | Ciao                                    | Barometr sprowa-<br>desay do 0°<br>Reaum. miary<br>paryshiel wiedensk. | Termo-<br>metr<br>Reaumura | Pay-<br>chro-<br>metr                        | Ombro-<br>metr mia,<br>parysk. | Wistr           | Stan atmosfery,  |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 8. Maja                | W. ⊙<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>2 Po. | 27,067 27 9 9<br>27,082 27 9 11<br>27,175 27 11 1<br>27,189 27 11 3    | + 14,3                     | 3,80<br>5,70<br>4,50<br>3,73<br>4,73<br>3,60 | 0,000                          | Połud. Z. słaby |                  |
| 10                     | 10 N.<br>(W. ①<br>Q. Po.<br>10 N.       | 27, 247 28 0 0<br>27, 204 27 11 5                                      | + 8,6 + 16,5               | 3,94<br>5,78<br>4,01                         | 1                              | cichy           | pokryto, deszcz. |

<sup>\*)</sup> Prozność pary w atmosferze będącej, w linijach paryzkich wyrażona.

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 8. Maja: Winnich. Hippolit, z Przemyila. — Kempski Jan, z Piwoszczyzny. — Rylski Henryk, z Dłużanowa. — Menciński Franciszek, z Huty zielonej. — Borkowski Aloizy, z Ostrowa. — Bogucki Rafał, z Łuczan. — Strachocki Józef, z Mościsk. — Himberg, c. k. Podporucznik, z Sanoka. — Sokołowski Władysław, z Barańczyc. — Krzeczunowicz Ignacy, z Brzeżan. — Zawadki Marcin, z Tarnopola. — Mniszek Jan, ze Zgniłowa. — Dnia 9. Maja: Hrabia Rozwadowski Władysław, z Rajtarowic. — Brabia Dzieduszycki Alexander, z Niesłuchowa. — Hrabia Fredro Seweryn i Schonschutz, c. k. Major, z Zołkwi. — Hrabina Romorowska Teresa, z Niestańca. — Glniecki Aloizy, Wierzchowski Rafał i Vivica Wincenty, ze Złoczowa. — Bykowski Stanisław, z Rozdziałowa. — Peszyński Henryk, z Milatycza. — Romazetti Antoni, z Kozielnik. — Truskolawski

Franciszek, z Sanoka. - Gruszecki Franciszek, z Brzezan.

Wyjechali se Lwowa.

Dnia 8. Maja: Vogel, c. k. Jenerat-Major, do Brodów. — Szwłowski Tytus, do Żółkwi. — Parzelski Franciszek, do Dmytrowic. — Mcdwey Ferdynaud, do Bertyszowa. — Macewicz Mikołaj, do Borek. — Nowakowski Gabryjel, do Semerówki. — Krynicki Marceli, do Krynicy.

Nowakowski Gabryjel, do Semerówki. — Krynicki Marceli, do Krynicy.

Doia 9. Maja. Hrabia Fredro Seweryn, do Żółkwi. — Hrabia Dzieduszycki i Jaszowski Piotr, do Stryja. — Schönschütz, c. k. Major, i Platiner Fryderyk, do Złoczowa. — Papara Félix, do Zubowa. — Łukasiewicz Weleryjan, do Karlsbadu.

| K u                                                  | F .     | wi         |
|------------------------------------------------------|---------|------------|
| Dnia 4. Maja                                         | Sre     | dnia con-  |
|                                                      |         | w M. H.    |
| Obligacyje d'aga Stanu                               | (5      | )108 15,16 |
| detto                                                | - (2112 | ) 56       |
|                                                      |         | ) 00       |
| Obligacyje wylosowane, obligacyje                    | (6      | 1-         |
| Ramery andwornej pożyczki przy-                      | (5      | 1 -        |
| muszonej w Krainie i skarbowe Sta-<br>nów Tyrolskich | (4 1)2  | 1          |
| 10M 1)                                               |         | 99 114 "   |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe                        | (3 1)2  |            |
| detto                                                |         | ) 65 318   |
|                                                      | (8      | ) 54 318   |
| Obligacyje powszechuej i wegierskiej                 | (3      | ) —        |
| Hamery nadwornej, dawniejszego                       |         |            |
| diagu Lombardikiego, tuditel we                      | (2 114  | ) 58114    |
| Florencyi,i Genui zaciągnionej po-                   | (2      | ) —        |
| žycaki                                               | (1 3)4  |            |
|                                                      | (Sharb. | (Domest.)  |
|                                                      | (M. R.) | (M. R.)    |
|                                                      |         |            |
| Trial - constant in the Charles                      | 04 314  | 58 1 12    |
| Liverin Morevell . Delgend                           |         | -          |
| Styryi, Krainy, Rarniolli                            |         | -          |
| Gorycyi (13)4                                        | -       |            |
|                                                      |         |            |

#### Kura wexlowy M M. K. z dnia 4. Maja.

a k i.

133 518 Amsterdam, 100 talar. Hur.; tal. Augsburg, ta 100 ZR. Hur.; ZR. 98 Frankfurt n.M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97 1/8 w. 3 mie. Genua, za 300Liv.nove di Piemonte ZR. 113 3/4 g. 2 mie. Hamburg, za talar bank. 100; Rur Tal. 142 114 w. 2 mie. Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. 98 Londyn, funt szterlingów - - ZR. 9-43 Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 1/2 g. 2 mie. Marsyllja, za 300 franków ZR. 113 314 w. 2 mie. Parys, 2a 300 franków - - ZB. 114 114 w. 2 mie.

### Rurs Iwowski z dnia 11. Maja.

 Dukat holenderski
 - - - 11 ZR. 23 kr. W. W.

 Dukat cesarski
 - - - 11 — 17 — —

 Rubel rossyjski
 - - 3 — 48 — —

 Courant polski (6 złot. pol.)
 3 — 22 — —

#### Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

Chrześcijanie: Od 25go do 30go Kwietnia 1842.

Weiss Helena, córka woźnego, 9 mies. m., na wykłów. zeb. Wegner Emilija, córka pens. Radcy Izby obrachun., 6 mies. maj., na konwulsyje.

Waszkur Józefa, córka piwnicznego, 6 tyg. maj., na

roze.

Dobrowolski Artur, syn Doktora med., 3112 mies. m.,

na paraliz pluc.

Krausneher Piotr, Doktor med., 79 l. m., na puchl. w. Rybicki Antoni, syn urzędnika, 4 mies. m., na szkrof. Grochewska Amalija, matżonka kupca, 24 l. m., na such. gardl.

Sasiada Paulina, córka szewca, I rok m., na konsum. Sławińska Teresa, służąca, 19 l.m., na wycieńczenie sit. Auffenberg Emilija, córka urzędnika, 10 mies. m., na

kon wul.

Huzio Józef, syn rolnika, 1 rok i 1 mies. m., na scho-

wanie się obsypki. .

Fiszkiewiczowa Franciszka, małżonka Kontrolora głównej Kassy miejskiej, 43 l. m., na kurcz. Lenartik Paulina, 3 l. m., na anginę.

Wolański Jędrzej, szewc, 38 lat maj., na puchl. wod. w piersiach.

Dworzak Leon, syn Kancelisty, 1 rok i 5 mies. m., na

konsum.

Czernecka Anastazyja, 5 dni m., na konwulsyje. Trembecki Jozef, 42 l. m., na kons.

Ralinowska Emilija, córka urzednika, 8 l.m., na przejscie słabości na mózg.

Szostak Jan, wieśniak, 21 l. m., na puchlinę wodną. Rzeszoto Rozalija, żebraczka, 73 l. m.,

Lewinczuk Jan, wyrobnik, 42 l. m., na such. pł. Wrublewska Barbara, wyrobnica, 20 lat mająca, na

Szubertowicz Józef, syn tkacza, 11 tyg. m., — Lengauer Julijan, syn owczarza, 8 mies. m., — i Brandel Barbara, wdowa po urzędniku, 79 l. m., na konwulsyje.

Muszynska Katarzyne, służąca, 20 l. maj., na zapale-

nie morgu.

Mróz Olexa, wieśniak, 55 lat maj., na skaleczenie ręki. Stankiewiczowa Katarzyna, żebraczka, 60 l. maj., na apoplexyję nerw.

Suhar Iwan, kapral z pułku piechoty Hrabicgo Nugent,

29 lat maj., na rozmieszanie soków.

Duszak Leontvn, szeregowy od grenadyjerów Siwho-witza, 29 l. m., na paral. Glaubauf Józef, pens. c. k. Hapitan, 47 l. m., na przej-

scie słabości na mózg.

Łudynski Jan, szeregowy z pułku piech. Bar. Berio'etti 2) lat maj., - Gontawa Jozef, szeregowy z puł. piechoty Barona Mariassy, 20 lat m., - i Szusko Janko, szeregowy z pulhu piechoty Hr. Nugent, 26 l. m., na such. pluc.

Szczurewicz Jan, student, 18 l.m., na gor. ner-Hubiczowa Maryja, Zona bednarza, 60 l. m., na su-

choty pt. Iwanezuk Zofija, 2 tyg m., na konwul.

Szczebiewski Ludwik, szewczyk, 38 l. m., na such. pl. Butkowski Piotr, parobek, 51 l. m., na wstrząśn. mórgu. Raczorowska Hafia, wyrobnica, 38 l. m., na puchl. w. Muszyusha Filomena, 25 dni m., na kons.

Burzycki Wincenty, parobek, na apoplexyje krwi. Ricjaski Józef, szewc, 34 lat m., na suchoty pluc. Poplawska Ratarzyna, córka odźwierucgo, 1 rok i 5

mies, maj., na wykłów. zeh. Architekta Mikita, zebrak, 60 l. maj., na suchoty płuc. Korczyński Stanisław, 6 l. m., na ospę naturalna. Radomski Wojciech, wyrobnik. 46 l. m., na suchoty. Boroszowicz Jan, 1 dzień m., na konwulsyje.

Batorczak Maryja, wdowa po latarniku, 46 l. m., na zóltaczkę.

Lubauski Józef, służący, 31 l. m., na suchoty płuc. Galewicz Teodor, 2 mies. m., na liszaje.

#### Zydzi:

Schiffer Hinde, dziecię handlarza, 7 mies.m., na hurcs w piersiach.

Bronland Moses, 55 l. m., na konsumcyję. Stark Baile, machlerka, 70 l. m., przez star. Platz Dawid, dziecię wożnicy, 4 l. m., na wstrąśnienie

Kitschales Feige, dziecię właściciela domu, 7 mies. m., na kons.

Bardach Chaie, wdowa po kupcu, 104 l. m., przez star. Leber Simebe, dziécię krawca, 3 mies. m., - i Marder Leiser, dziecię drażnika, 5 mics. m., na konw.

#### Doniesienia urzędowe.

(1433)© d i f t. (3)

Mro. 1044. Dom Magistrate der Kreisstadt Braežan wird zu Jedermanns Wiffenschaft bekannt gegeven, daß auf Unlaß des von Ryska Falber ats Mitterbinn des Abraham Falber im eigenen, und als Vormunderinn der übrigen minderjahrigen Abraham Falber'schen Erben, im Mamen ber Letteren de praes. 21ten September 1841 Babl 1044 eingebrachten Gesuches, jur Befriedigung ber von Abraham Falber wider Johann Krymski mits telft Uribeil vom 2ten July 1831 B. 527 erfleg-ten Forderung von 125 ft. R. M. f. N. G. in die exekutive Feilbiethung der dem Johann Krymski gehörigen, in der Brzezoner Vorstadt Siolko unter Conf. Mro. 31 liegenden Realitat, gewilli= get wurde, und die dießfällige Lizitazion am 30. May und 27ten Juny 1842, jedesmabl um die 3te Nachmittagestunde in der hierortigen Magiftratekanzelen unter folgenden Bedingungen wird abgehalten merben :

tens. Wird jum Musrufspreife der gerichtlich erhobene Schabungewerth im Betrage von 30 fl.

30 fr. 28. 28. angenommen.

Atens. Werden Juden von dieser Ligitagion aus-

gefcoloffen.

3tens. Raufluftige find verpflichtet 10|100 des Schähungswerthes vor Beginn der Lizitazion als Ungeld zu Sanden der Lizitazionekommission baar ju erlegen; welched Ungeld bem Deifibietbenben in den angebothenen Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Ligitanten aber, gleich nach beendigter Lizitazion zurückgesteut werden wird.

4tens. Ift der Beftbiether verpflichtet, die erfte Hälfte des angebothenen Kaufschillinges binnen 14 Sagen vom Sage ber Buftellung bes, den Bigifagionsaft zur Wiffenschaft nehmenden Bescheides die andere Salfte aber binnen der folgenden 30 Tage hiergerichts zu erlegen.

btens. Wenn diese Realitat in den anberaumten ersten zwey Fristen nicht über oder doch um den Schahungswerth an Mann gebracht werden sollte; so wird dieselbe über Unsuchen der eretuzionssuhrenden Parthey, nach vorläufiger Einvernehmung der intabulirten Gläubiger an dem zu bestimmenden 3ten Termine auch unter dem Schatzungswerthe veraußert werden.

otens. Wird bem Mieftbiethenden, sobald er den angebothenen Kauffdilling erlegt haben wird, das Eigenthumebetret diefer Realitat ausgefolgt, und werden die auf derfelben intabulirten Lasten auf den erlegten Kauffchilling übertragen werden.

7tens. Gollte aber der Bestbiether aus mas immer für einer der voraus geschickten Bedingungen nicht Genuge leisten; so wird diese Realität auf seine Kosten und Gefahr in einem einzigen Termine, um mas immer für einen Betrag relizitirt werden. Endlich

Stens. Werden Kauffustige hinsichtlich ber, auf biefer Realität haftenden Lasten an das hierstadtische Grundbuch, hinsichtlich der Steuern und sonstigen Gaben aber an die Herrschaft Brzezan gewiesen.

Brzezen ben 30. Upril 1842.

(1414) Ediftal-Borladung. (3)
Nro. 53. Bom Dominio Woysław, Tarnower Kreises, werden die unbefugt abwesenden Milistarpflichtigen, und zwar: Michael Madey aus Woysław Haus-Nro. 17, Utbert Durdez aus Goleszow Haus-Nro. 28, aufgefordert, binnen sechs Wochen unter den gesestichen Folgen hieramis zu

erscheinen. Woysław am 20ten Upril 1842.

(1442) Ediktal-Vorladung. (3)

Mro. 49. Bon Seiten der Grundobrigkeit Rudniki, Kolomeor Kreises, wird anmit der von Rudniki gebürtige, unterm Haus-Mro. 62 konstribirte, im heurigen Jahre auf den Ussentplat berufene militärpslichtige, und dermahlen unbefugt abwesende Stophan Kuryluk zu einer binnen 3 Monaten zu bewirkenden Unmeldung und Rechtfertigung der Ubwesenheit vorgeladen, als sonst gegen denselben die Strenge des Auswanderungspatents in Unwendung gebracht werden wird.

Rudniki am 30ten Upril 1842.

(1414) Ediktal-Borladung. (3)
Mro. 216. Bom Dominio Mielec, Tarnower Kreises, werden die unbefugt abwesenden Milkar-

pflichtige , und zwar : aus bem Städtchen Mielec :

Ernest Mańkowski Haus-Nro. 2, Edmund Gokert HNr. 180, Ifrael Nussbaum HN. 28, Ifrael Fallek HN. 70, Salomon Pfelfer HN. 107, Berl Ostrau H. 188, Maper Holfenbein M. 68, Elias Gelernter HN. 199, Leib Ungar AN, 131, — aus dem Dorfe Cyranka: Leib Lichtblau HN. 47, Peter Wilk HN. 26, aufgefordert, binnen fechs Wochen hieramts unter den gesehlischen Folgen zu erscheinen.

Mielec am 20. Upril 1842.

(1441) Edifial=Vorladung. Mro. 345. Machbenannte, im Jahre 1842 auf den Uffentplat berufenen, jedoch nicht erschienenen Unterthans, und Judenburschen aus Horodenka, Rolomyjer Kreifes, als : Cons. Nro. 16. Lukasiewicz Anton, Nro. 91. Głuchowski Stefan, Nro. 129. Saifer Hasril, Nro. 210. Kramer Schloma, Nro. 250. Chaborski Mathias, Nro. 481. Wirski Christoph, Nro. 126. Achsel Jankel, Nro. 340. Mitrowicz Jozef, Nro. 818. Robuziak Tymko, Nro. 447. Ziebczyn Fedor, Nro. 698. Rogdanowicz Bogdan, Nro. 780. Oszczypko Tymko, Nro. 788. Ronowalyk Nikiefor, Nro. 942. Calyniuk Dmytro, biemit aufgeforbert, innerhalb 6 Bochen feit Ginschaltung ber gegenwartigen Vorladung in die offentlichen Blatter, nach bem Gcburteorte jurudbufebren, und ibre unbefugte Entfernung ju rechtfertigen , ale fonft biefelben nach Berlauf Diefer Grift, als Retrutirungefluchtlinge angefeben und bebandelt werden murden.

Horodenka im Kolomyjer Kreise am 19ten

Upril 1842.

0000

(1285)Edictum. **(3)** Nro. 10330. Caesarco-Regium in Regnie Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Mobilium Loopoliense successoribus Joannis Pluszczewski DD. Josepho Pluszczewki, Francisco Pluszczewski, Martino Pluszczewski et Theclae Pluszczewska tum successosibusAnnae de Pluszczewskie Repliczowa, scilicet: Mariannae Jastrzebska, Antonio, Hilario et Marcelle Replicze medio praesentis Edicti notum reddit : ox parte D. Vincentii Wierzchowski aub praes. 6. Aprilis 1842. ad Nrum. 10330. contra C. R. Fiscum Summo Aerario assistentem et Eosdem puncto decernendae extabulationis Summae 1813 flpol. Dom. 49. pag. 266. n. 18. on hacrentis cum subsequa positione, scilicot praenotatione taxae mortuarii Dom. 49, pag. 272. n. 25. on. effectuata — de bonis Kretowa et refusionis litis expentarum huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero citatorum successorum huic Judicio ignotam indicatam, illorum periculo ot impendio judicialia Advocatus Dominus Gnoinski cum substitutione Domini Advocati Onyszkiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertraciandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 12. Julii 1842 hora decima matutina ad contradictorium praefixo, — comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi slium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda quae defonsioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio Caes. Regii Fori Nobilium.

Leopoli die 12. Aprilia 1842.

(1241)Edictum. Nro. 10169. Per Ces. Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolicuse Amaliae Zucker maritatae Weisser medio praesentis Edicti notum redditur, ad actum admanuaudae eidem Sententiae foralis ddto. 14. Martii 1842. ad Nrm. 32416. in Causa Caes, rossici Aerasii militaris contra Lazarum Zucher, et Jacobum Silberstein puncto adjudicandae proprietatis 124 Czetwertorum avenae et 818 Czetwertorum Farinae cum 942 saccis prolatae, tum ad omnes acrus consequutivos de domicilio ignotae periculo et impendio D. Advocatum Piszklewicz cum substitutione D. Advocati Zminkowski pro officioso Curatore constitutum haberi, quorum priori memorata sententia admanuatur. -

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Aprilis 1842.

(1322) Rdictum. (3)

Nro. 8889. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Prov. Nobilium Leopoliense Dao. Carolo Gwinczewski tam nomine proprio quam nomine minorennis filiao suae Mariannae Hedvigis bin. Gwinczewska medio praceentis Edicti notum reddit : per Fiscum r. nomine Ecclesiae r. l. in Lipsko respective fundi religionis sub praes. 22. Martii 1842. ad Nrum. 8889. contra cosdem tum Franciscam Xav. de Mecińskie Gottleb haeredes Mariannae de Matezyńskie 1mo voto Cybulska 2do Gwinczewska, utpote: Constantinum Cybulski, Angelam Cybulska minorennem in assistentia tutoris D. Severini Cybulski atque Ludovicum Lokuciejewski et Victoriam Radecka puncto solutionis annui census 200 flp. c. s. c. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esso. Ob commorationem illorum autem ignotam, periculo et impendio eorum judicialis Advocatus Dominus Weigle cum substitutione Domini Advocati Zminkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam perractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad intra 90 dies simultanee excipiendum sub rigore legis et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defencioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuorit, damnum inde enatum pro priae culpae imputandum erit. Ex Consilio C. R. Feri Nobilium.

Leopoli die 5. Aprilis 1842.

(1418) Edictum. (3)

Nro. 11852. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense pracsumtivis haeredibus olim Franciscae Laskowska, de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: contra cosdem ex parte DD. Francisci et Elisabethis Conjugum Leszczyńskie sub pracs. 21. Aprilis 1842 ad Nrum. 11852. actionem puncto extabulandae de bonis Lobozew obligationis Jacobi et Erasmi Fredro extabulandae ex Summis, bonis Telesnica Oszwarowa inhaerentibus Cautionis sequestratorae, tum praestandae pro casu non effectuatae hujus extabulationis resarcitionis damnorum, ut dom. 46. p. 111. n. 34. et p. 112. n. 36 on, intabulatae exhibitam, et hodierno Decreto ad assummendum hac in causa processum oralem terminum in diem 3. Augusti 1842 h. 10. matut. praefixum esse. Ob commorationem citatorum haeredum ignotam, eisdem eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Christiani cum substitutione D. Advocati Bartmański qua Curator constitutuitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad se insinuandum, et destinato sibi patrono documenta et ellegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni sausae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fueria, damnum inde enatum propriae culpae imputandum

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 25. Aprilis 1842.

(1416) E d y k t. (3)

Nro 49/1. Przez Jurysdykcyją Państwa Radomyśl, podaje się do publicznej wiadomości, iż na żądanie Starozakonnych Nastali Styglitz i Nuchem Grünn z Radomyśla, realność pod Nrem 160 w Radomyślu położona, z gruntami do tejże należącemi, Karola i Fracciszki Jaszczow, małżonków własna, na satysfakcyją winnych 453 ZłR. M. II. ugodą sądową pod dniem 4. IIwie-

thia 1840 do liceby 33. zawarta przyznanych, w drodze exekucyi, w dwoch terminach, to jest dnia 23go Maja i 20go Czerwca r. b. o godzinie 10téj rannéj publicznie sprzedana zostanie, Pod nastepujacémi warunkami:

1) Za cenę wywołania bierze się szacunek adowy tych realności, podług aktu dnia 2go Marca r. b. Nro. 104 sporządzonego wyprowadzony 409 ZłR. 15 kr. M. K., od którego wy-

žėj licytować się będzie.

2) Každy chęć licytowania mający ma 10/100 zaklad w kwocie 41 ZIR. M. H. Komissyi licy-

tacyjnéj zlozyć.

3) W 14 dniach po odebranej rezolucyi akt licytacyi potwierdzającej, obowiązany bedzie najwiecej ofiarujący summe z licytacyi wypadła, do któréj wadium złożone wrachuje się, do Depozytu sadowego gotowo złożyć, lub że się z wierzycielami o te na tych realnościach hypotekowana kwote, dalszego tejże kredytowania ułożył wywieść się, w którym razie tylko te nad te kwote 456 ZłR. M. K. wyprowadzoną ilość gotowo wnieść będzie powinien, inaczej na koszt i niebezpieczeństwo jego, nowa licytacyja rozpisana i w jednym terminie ta realność sprzedana by została.

4) Po dopełnieniu warunków w punkcie trzecim umieszczonych wydany będzie najwięcej dajacemu Dekret dziedzictwa do ukupionej realności, i takowemu w fizyczne posiadanie odda-

na zostanie.

5) Cieżary na tych realnościach zawieszone, w kancelaryi Urzędu Ekonomicznego Państwa Radomyśl kazdego czasu zobaczyć można.

6) Zydzi od téj licytacyi jako chrześcijańskiej realności wyłączają się. - O tej rozpisanej licytacyi liarol i Franciszka Jaszczowie, tudzież wierzyciele tabularni Naftali Styglitz i Nuchym Grunn uwiadamiaja sie.

Radomyśl dnia 16go Kwietnia 1842.

Ediftal = Borladung. (1432)

Mro. 456. Nachdem die auf den Uffentplat beruffenen bierberrichaftlichen Unterthanen : Albert Lalka Saus-Mr. 8., aus Typiec, Johann Janas Saus-Mr. 42., aus liopanka . Rasimir Jucha Saus-Nr. 23, Thomas Styczen Haus-Mr. 40, und Johann Gugula Haus-Nr. 36 aus Porowice, Martin Saydok haus Dir. 83, aus Rzozow und Die thel Jedrzeyczyk Haus-Mr. 20, aus Pozowice, illegal abmefend find; fo werden Diefelben biemit aufgefordert, fich binnen 3 Monaten hieramts um fo ficherer einzustellen, als fonft gegen fie als gegen Refrutirungeflüchtlinge, nach Borfchrift ber Befege furgegangen merden murde.

Dom f. f. Kammeral-Wirthschaftbamte.

Typiec am 30ten Upril 1842.

Ankundigung. (1440) (3)

Mro. 279. Don der f. f. Rammeral-Gerichts barfeit Bolochow wird hiemit öffentlich fund gemacht, bag auf Unfuchen bes Mathias Hordasiewicz megen Ginbringung der an ber Stanislaus Hordasiewicifchen Verlaffenschaftsmaffe erfleaten Forderung pr. 1000 ffr. 2B. 2B. fammt 51100 vom 18. Dezember 1818 bis jur mirflichen Bablung nach ju pflegender Ubrechnung mit den intabulirten Glaubigern ju berechnenden Intereffen, und der Gerichts= und Erekuzionsköften pr. 23 fl. 18 fr. C. M. die exekutive Feilbiethung der zu der liegenden Stanislaus Kordasiewiczischen Berlassenschaftsmasse angehörigen und im Markte Bolechow sub Con. Nro. 194 gelegenen Haus- und Brund=Realitat im Grunde ber vollzobenen Ubschäbung als des zweiten Exekuzionsgrades in den biezu bestimmten zwei Terminen , als: am Bten Juni und am 5ten Juli 1. 3. immer um 10 Uhr Vormittage unter nachstehenden Bedingniffen abgehalten werden wird :

1) Bum Mustufspreise wird ber Schabungs,

werth pr. 1100 fl. 40 fr. C. M. angenommen.
2) Jeder Kauflustige ist verbunden gebn Pergent als Ungeld zu Banden der Ligitazions . Rommission im Baaren ju erlegen, welche bem Meist= biethenden in die erste Kaufschillingshalfte einge= rechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion zu-

rudgestellt werden.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet die erste Kaufschillingshalfte binnen einem, die zweite binnen zwei Monaten vom Tage, an welchem der Feilbie= thungsakt die gerichtliche Genehmigung erhalt, ge= rechnet, gerichtlich zu erlegen; sollte sich aber ein oder der andere Glaubiger weigern, die Zahlung vor dem gesetlichen oder bedungenen Aufkundigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteber verbunden

4) diese Lasten nach Maß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Forderung des Erefugionsführers wird demfelben nicht be-

5) Sollte diese Realitat in den bestimmten zwei Terminen nicht um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden konnen, so wird im Grunde der 66. 148 und 152 der B. D. und des Rreisschreibens vom 25ten Juni 1824 3. 2017 das Erfor= derliche eingeleitet, und nach Einvernehmung ber intabulirten Glaubiger der dritte Lizitazionetermin ausgeschrieben.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wols len, so werden die auf der Realität haftenden Lasten extabulirt, und auf ben erlegten Kaufschil= ling übertragen, wo sodann ibm das Eigenthums. defret ertheilt werden wird. — Gollte er hingegen:

7) ben gegenwärtigen Sixitazione = Bedingungen in mas immer fur einem Punfte nicht genau nach. kommen, fo wird die Realitat auf feine Gefahr und Koften in einem einzigen Lizitazions-Termine veraußert werden.

8) Binfictlich ber auf der Realitat infrenden Laften, Steuern und sonstigen albgaben werden die Kauflustigen an das Grundbuch und das

Wirthschaftsamt gewiesen.

Wovon der Erefugionsführer Mathias Ilordasiewicz, ber intabulirte Glaubiger Anton Bogusławski und Abraham Kosslorische Erben, wie auch der Gegentheil als die liegende Stanislaus Kordasiewicische Berlaffenschaftsmaffa in der Bertrettung des Mathias Kochauski, endlich die dem Mamen nach , noch unbekannten bis jum wirklichen Wollzuge der Feilbiethung etwa die Hypothek auf diefer Realität erwerbenden Gläubiger durch den hiezu aufgestellten Kurator Herrn Friedrich Bocker, und der in diefer Realitat wohnende judifche Insasse Noha Kühdorf verständiget, und mittelst Lemberger Zeitungsblatier in Renntnig gefest merben.

Von der f. f. Ram. Gerichtsbarteit Bolechow

am 23. Upril 1842.

(1349) Ediftal-Borladung. Mro. 315. Bom Dominio Uścio zielone Sta-

mislawower Kreises werden nachbenannte hierherr= schaftliche militarpflichtige Individuen, welche bei der im Sahre 1841 stattgehabten Rekrutirung nicht ausgeforscht werden konnten, und ohne obrigkeit licher Bewilligung fich von ihrer Beimath unwiffend mo entfernt haben, hiemit zur Rudftebr mit bem Belfage aufgefordert, daß insofern fie binnen fechs Wochen von der letten Ediftal = Ginschaltung an gerechnet bieramts nicht erscheinen, und fich über ihre bisherige Ubmefenheit nicht rechtfertigen merden, bieseihen als Rekrutirungsflüchtlinge angesehen und behandelt wurden, diese sind: aus Uscio: Jan Szuszkiewicz HM. 77, Simschon Truner 991. 218, Jakob Temel SI. 194, Nusim Hollender hn. 196, Schmil Truner hn. 217, Chaim Berl Gellert HM. 63, Berl Hollender HM. 196, Abraham Gellert SM. 200, Selig Pilpel SM. 63, Wolf Lepcenler HM. 196, Itzig Rosman HM. 212, Schloma Mortko Filinbaum 591. 210, aus Bobrowniki: Anton Delinowski H. 62, aus Komaruwks: Thomas Domina SN. 16, Mathias Niedzwiecki Hyll. 32, Jan Wilczyński Hyll. 45, — aus Luka: Wasyl Gordzica HI. 85.

Uscie am 24. Upril 1842.

(1400) Edictum.

Nro. 393. Per Magistratum Circularis Civitatis Ressoviae medio praesentis edicti creditores olim Joannis Melicher convocantur, quatenus praetonsiones suas ad illius massam successionalem in termino 45 dierum eo certius insinuent, et demonstrent quod illi, qui in hoc termino praetensiones suas non insinuarent contra massam haereditariam Joannis Melicher si talis solutione insinuatarum praetensionum exhauriretur, nullam amplius, nisi praetensiones illorum jure pignoris gauderent, actionem haberent.

Ex Consilio Magistratue Ressoviae die 16. Martii 1842.

(1413)(3)Einberufungs - Edift. Mro. 734. Vom Dominio Chodorow Brzeżaner Rreifes merden biemit die unbefugt abmefenden, bei der Refrutirung pro 1842 auf dem Ussentplase nicht erichienenen Militarpflichtigen aus dem Martt.

orte Chodorow, und zwar:

ex Haus-Mro. 221 Woyciech Ryparzewski,

34 Lippe Eisenstein, 56 Elias Goldmark,

59 Leib Knödel, 88 Isaac Dienstag,

16 Schaja und Meile Schechter.

58 Schmul Kunzer und 64 Moses Leichtenbach .

aufgefordert, binnen 3 Monaten vom Sage der ersten Ginschaltung des gegenwärtigen Ediftes in den Lemberger polnischen Beitungsblattern, bieramis zu erscheinen, und ihre Ubwesenheit zu rechtfertigen, als sonst gegen dieselben das Auswandes rungeverfahren eingeleitet werben murbe.

Chodorow am 26. Upril 1842.

Edift. (1415)(3) Mro. 149 ex 1842. Von Geite der Grundobrig. keit Nowemiasto Sanoker Kreises werden folgende

illegal abwesende dasige militarpflichtige Unterthanen, als:

haus-Mro. 10 Wojciechowski Stanisław,

101 Wesławowicz Felix, 119 Gorgosz Franz,

65 Medycki Mikołaj,

26 Ropystynski Kazimirz

109 Bereznicki Jakób, 38 Sikorski Ignacy

aus Nowemiasto und

85 Lisowic Ilko aus Posada mittelst gegenwärtigen Editts aufgefordert, binnen 6 Wochen vom Tage ber ersten Ginschaltung dieses Edifte in die Beitungeblatter an gerechnet, bei diefer Grundobrigkeit ju ericheinen, und ibre unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen, als sonsten dieselben als Refrutirungsflüchtlinge angesehen und nach dem Patente ex 1832 behandelt werden.

Nowemiasto im Sanoker Kreise am 13ten

Upril 1842.

(1390)Edictum. Nro. 10418. Caes. Regium in Regnia Galicias

et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Sophiae de Sulatyckie Bylina, nec non Petronellae et Ursulae Byliny, sorumque nefors demortuorum successoribus de nomine ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Franciscae de Bogowskie Bylinowa, nec non Ludovici Komarnicki contra eosdem Puncto extabulationis Summae 1772 fl. 112 xr. c.s.c. e statu passivo Summae 44,000 flp. super Pago Zaszkow intabulatae, - postmodum ad Summam 1000 Aur. reductae, sub praes. 7. Aprilis 1842 ad Nrum. 10418 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam case - Ob commorationem ignotam pracfatarum conventarum earum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Barton cum substitutione Uni. Advocati Onyszkiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic reg. Fori Nobilium pro termino in diem 20. Julii anni currentis hora decima matutina ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defentioni causae proficua esse videntur; ni fiant jet causa neglecta fuerit, damnum inde enatum pro-Priae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 21. Aprilis 1842.

Rundmachung. (1407)Mro. 11193. Bom f. f. Lemberger Landrechte wird biemit bekannt gemacht, daß jur Befriedigung der, der Frau Eleonora Stojanowicz, mittelft schiederichterlichen Spruches vom 12. Mai 1838 wider den herrn Eligius Sobolewski, und die Frau Josepha Zachorowska jugesprochenen, ge= genwartig dem herrn Sylver Skolimowski cedirten Summe von 3500 fl. C. M. fammt Spercen= tigen vom 12ten Mai 1838 laufenden Binfen, Dann der mittelft hiergerichtlichen Bescheides vom 5. Movember 1839 gur Babi 26291 im Betrage Den 18 fl. 41 fr. , und mittelft biergerichtlichen Bescheides vom 12. Mai 1841 jur Babl 13915 Betrage von 132 fl. 18 fr. juerkannten, wie auch gegenwartig im Betrage von 12 fl. 11 fr. C. M. zugesprochenen Erefuzionskoften, in die offentliche Feilbiethung der ehemals dem Gerrn Lligius Sobolewski, gegenwärtig aber der Frau Alexandra Hossecka gehörigen, im Samborer Areise liegenden Guter Jawora gorna und dolna Bewilligt worden sei, welche bei diesem f. f. Land= rechte in zwei Terminen, und zwar : am Oten Juni und am 14ten Juli 1842 jedesmol um 10

Uhr Bormittage, unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird :

1) Uls Ausrufspreis wird der gerichtlich erhobene Schapungswerth diefer Guter im Betrage von 80588 ff. 20 fr. E. M. angenommen.

2) Jeder Kauflussige ist gehalten, den 20ten Theil des Schabungswerthes im Betrage von 1529 fl. 25 fr. E. M. als Ungeld zu Sanden der Lizitazions-Kommission zu erlegen; welches Ungeld dem Meistbiethenden in den Kaufpreis eingerechstet, den übrigen Mitsizianten aber nach vollens deter Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3) Der Meistbiethende ist verbunden, die eine Balfte des angebothenen Kaufschillings, binnen 30 Tagen, nach Empfang des den Lisitazionkakt erstedigenden Bescheides, die endere Halfte aber, binnen 30 Tagen, nach erfolgter Zustellung des die Bablungsordnung der hopothezirten Gläubiger besstimmenden Bescheides, an das hiergerichtliche Despositenamt zu erlegen. Im Falle aber einige Glaubiger ihre Forderungen vor dem gesehlichen oder bedungenen Aufkündigungstermine nicht annehmen wollten, oder darein stillschweigend einwilligen sollten, alsdann

4) wird der Meistbiethende gehalten senn, ihre Forderungen nach Maßgabe des angebothenen Kauschillings zu übernehmen, und auf den er-

ftandenen Gutern ju behalten.

5) Oberwähnte Güter werden, da die auf densfelben haftenden Lasten den Schahungswerth übersfleigen, in zwei Terminen, jedoch nicht unter dem

Coagungswerthe feilgebothen.

6) Sobald ber Meiftbietbende nachgewiesen baben wird, bem erften Ulffate ber dritten Bedin= gung Genüge geleistet, das ift, die erfte Balfte des Kaufschillings nach Einrechnung des Ungeldes an das hiergerichtliche Depositenamt erlegt ju ba= ben, so wird ihm das Eigenthumsdefret der gefauften Guter sogleich ausgefolgt, derselbe auf sein Unsuchen und seine Koften als Gigenthumer derselben intabulirt, oder mit Vorbehalt der nachzuweisenden Befähigung jum Besite landtaflicher Buter vorgemerft, und ihm der phofiche Befis der genannten Buter gerichtlich übergeben werden, jedoch mit der Werbindlichkeit, die Spercentigen Intereffen von der rudftandigen Balfte des Kaufschillings unter Strenge der auf Unsuchen irgend einer betheiligten Partbei auf feine Gefahr und Unkoften auszuschreibenden Relizitazion, halbjährig in voraus gerichtlich zu erlegen, sobald aber der= felbe ben gangen Kaufschilling bem zweiten 216= fate der dritten Bedingung gemat, erlegt haben wird, werden alle auf diefen Gutern boftenden Lasten extabulirt, und auf den Kaufpreis übertragen merden.

7) Sollte der Meifibiethende irgend einer ber gedachten Bedingungen im festgesetten Termine nicht nachkommen, fo murbe auf deffen Gefahr

und Unfosten, über Ansuchen ber gegenwärtigen Exefuzionsführer, oder eines andern Gläubigers eine neue in einem einzigen Termine, auch unter dem Schähungswerthe vorzunehmende Feilbiethung ausgeschrieben, und das erlegte Ungeld zur Bestreitung der Relizitazions-Uuslagen, und des sich etwa ergebenden geringeren Kaufschillings verwendet werden.

8) Uebrigens fieht es den Rauflustigen frei, ben Schägungsaft in der hiergerichtlichen Registratur einzusehen, und fich von dem Sabularstande diefer Guter entweder in der Landtafel oder durch Ginssicht des Zabular-Extraftes in der Registratur ju

überzeugen. Bon dieser Ligitazion werden die auf den ju verauferden Gutern intabulirten, dem Bohnorte nach unbekannten Blaubiger, als: die Frau Thocla Koniecka geborne Sobelewska, die Frau Therese Koniecka geborne Sobolowska, dann die Gigen= thumer der Outsantheile Jawora garna und dolua, namiich: Andreas Jaworski Ihnasiewicz, Michael Jaworski Ihnasiewicz, Basil Jaworski Romanowicz, Georg Jaworski Romanowicz, Basil Hoszowski, Elias Hoszowski, Demeter Jaworski Ihnasiewicz, Basil Jaworski Jusypowicz, Michael Jaworski Ihnasiewicz, Gregor Jaworski Rossacewicz, Alexander Jawerski Ilmacewicz, Josaphat Jaworski Zabowicz, Johann Jaworski Kuterbowicz, Peter Jaworski Jusypowicz, Gregor Jaworski Ihnasiewicz, Johann Jaworski Ihnasiewicz, Gregor Jaworski Zabowicz, Basil Dobrzański Łastuwczak, Georg Jaworski Goldycz, Anna Jaworska Jajewiczka, Alexander Ilnicki Fedg-nicz, Georg Jaworski Kossacewicz, Nicolaus Jaworski Kossacewicz, Nicolaus Jaworski Jusypowicz, Joseph Jaworski Kossacewicz, Elias Jaworski Zabowicz, Johann Jaworski Kossacewicz, Johann Jaworski Ihnasiewicz, Gregor Popiel Laatuwczak, Stanislaus Jaworski Jusypowicz, Michael Jaworski Jusypowicz, Demeter Jaworski Ihnasiewicz, Hiscynth Jaworski Ihnasiewicz, Stanislaus Jaworski Jusypowicz, Georg Jaworski Ihnasiewicz, Paul Jaworski Romanowicz, Therese Turzańska geborne Jaworska, Eva Zabowicz geborne Jaworska, Andreas Jaworski Johann Jaworski Rossacowicz, Jusypowicz, Theodor Martycz Jaworski, Stanislaus Jaworaki Derwakocz, Theodor Jaworski Jusypowicz, Georg Jaworski Jusypowicz, Peter Jaworski Ihnasiewicz, Johann Jaworski Jusypowicz, Gregor Jaworski Ihnasiewicz, Michael Jaworski Ihnasiewicz, Georg Jaworski, Kossacewicz, und Basil Hoszowski, ferner die übrigen nicht genannten Erben der Gutkantheile in Jawora gorna und dolna, für welche einige Rechte sub pos. 67 on. intabulirt ericheinen ; wie auch alle jene Glaubi= ger, welche nach dem 11ten Upril 1842 mas im=

mer fur eine Gicherstellung auf den ju veraußern-

ben Gutern ansuchen sollten, ober welchen der gegenwärtige Bescheid, aus was immer für einer Ursache vor dem Termine nicht zugestellt werden könnte, wie auch die bisher dem Gerichte nicht angezeigten unbekannten Erben der Agnes Zdanowicz, des Juden Berl Goldstorn, des Juden Aaron Blauer, des Stanislaus Marticz Jaworski, und des Udvokaten Anton Czarnocki, mittelst gegenwärtigen Edikts, und des ihnen in der Person des H. Landes-Udvokaten Doctor Wichkowski, mit Gubstituirung des H. Landes - Udvokaten Doctor Komarnicki. bestellten Kurators, verfandigt.

Mus dem Rathe Des f. f. Candrechts.

Lemberg am 21. Upril 1842.

### Uwiadomienie.

Nro. 11193. C. K. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na zaspokojenie na rzecz Pani Eleonory Stejanowiczowej, polubownym wyrokiom z dnia 12. Maja 1838 przeciw P. Eligiuszowi Sobelewskiemu i Pani Józesie Zachorowskiej przysadzonej, toraz P. Sylwerowi Skólimowskiemu 🛥 apionéj Summy 3500 ZIR. w Mon. Konw. wraz z odsetkami po pieć od sta od 12. Maja 1838 biežacemi, tudzież kosztów exekucyjnych, uchwala tutejszego Sadu z dnia 5. Listopada 1839 do l. 26291 w kwocie 18 ZiR. 41 kr. i podobna uchwala z dnia 12. Maja 1841 do l. 13915 w kwocie 132 ZIR. 18 kr. przyznanych, jakoteż na zaspokojenie teraźniejszych kosztów exekucyjnych w kwocie 12 ZłR. 11 kr. w Moo. Konw. przysądzonych, publiczna sprzedaż dóbr Jawora górna i dolna w obwodzie Samborskim leżących, dawniej P. Eligiusza Sobolewskiego, teraz zaś P. Alexandry Rosseckiej własnych, zezwolouą została, która w tutejszym c. k. Sadzie Szlacheckim w dwoch terminach, t. j. 9. Czorwca i 14. Lipca 1842 o godzinie 10téj z rana pod następującemi warunkami przedsiewzietą hędzie:

 Za cenę wywołania stanowi się wartość tychże dóbr, przez sądową detaxacyję wyprowadzona, w kwocie 30588 ZłR. 20 kr. w M. K.

2) Chęć kupienia mający obowiązanym będzie, dwudziestą część ceny szacunkowej, a mianowicie kwotę 1529 ZłR. 25 kr. w Mon. Konw. jako zadatek do rak Komissyi licytacyjnej złożyć, któryto zadatek najwięcej oliarującemu w cenę kupna wrachowany, współlicytującym zaś po ukończonej licytacyi zwrócony zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, jednę połowę ofiarowanej ceny kupna w 30 dniach po doręczeniu rezolucyi, akt licytacyi resolwującej, drugą zaś połowę w 30 dniach po doręczeniu rezolucyi, porządek wyplacenia intabulowanych wierzycieli oznaczającej, do tutojazego sądowego depozytu złożyć. Na wypadek zaś, gdyby niektórzy wierzyciele swoje pre-

tensyje przed prawnym lub umówionym wypo-Wiedzenia terminem przyjąć nie chcieli, albo

též na to milczac zezwolili.

4) najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, ich pretensyje w miare osiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć, i na kupionych dobrach po-Zostawić.

5) Wapomnione dobra, ponieważ długi na nich ciążące cene szecunkową przenoszą, w dwoch terminach, jednakowoż nie niżej ceny szacun-

kowej sprzedane będa.

6) Skoro najwięcej oliarujący wykaże, iż pierwszemu punktowi trzeciego warunku zadosyć uczynił, to jest pierwsza połowe ceny kupna, wrachowawszy w nia zadatek, do tutejszego depozyta złożył, natenczas mu dekret dziedzictwa kupionych dobr wydany, tenzo na zadanie i własne koszta za właściciela tychze intabulowany, lub z zastrzezeniem udowodulenia zdatności do posiadania dobr ziemskich prenotowany zostanie, i nadmienione dobra sadownie w fizyczno posiadanie oddane mu będa, lecz z ohowiązkiem, aby odsetki od resztującej połowy ceny kupna po pieć od sta pod rygorem rozpisania na jego koszta i niebezpieczeństwo na zadanie którejkolwiekbadź strony udział mającej relicytacyi, polroczuje z góry do sądowego depozytu składał; gdy zas tenże stosownie do drusiego punktu trzeciego warunku, cala cene kupna złoży, natenczas wszelkie na tych dobrach ciazace diugi z nich wyextabulowane, i na złozona cene kupna przeniesione zostana.

7) Gdyby kupiciel jakikolwiek z wyżwymiepionych warunków w przeznaczonym terminie nie dopełnił, natenczas na żądanie terażniejszych exekwujących, lub iunego wierzyciela, jego niehezpieczeństwem i na jego koszta, nowa w jednym terminie, i niżej ceny szacunkowei przedsiewziaść się mająca relicytacyja rozpisana, i złożony zadatek na zalatwienie kosztów relicytacyi i wyniknąć mogącego zmuiejszenia

ceny kupna obrócony bedzie.

8) Zresztą wolno jest kupienia chęć mającym dzielo szacunkowe w tulcjszo-sądonej lie-Sustraturze przegladnąć, jakoteż o stanie tabuarnym tychze dobr, albo w Tabuli krajowej, albo przez przegladnienie tabularnego extractu Registraturze znajdującego się, przekonać się.

O tej rozpisanej licytacyi uwiadamiaja się hy-Potekowani na tych dobrach wierzyciele, z pobytu niewiadomi, jako to: Tekla z Sobolewkich Koniecka, Teresa z Sobolewskich Kowiecka, tudzież właściciele dobr Jawory górnej dolnej, mianowicie: Jedrzej Jaworski Ihnalewicz, Michał Jaworski Ihnasiewicz, Bazyli aworski Romanowicz, Jerzy Jaworski Roma. owicz, Banli Hoszowski, Eliasz moszowski, Demetr Jaworski Ihnasiewicz, Bazyli Jaworski

Ihnasiewicz, Michał Jaworski Ihnasiewicz, Grzegorz Jaworski Kossacowicz, Alexander Jaworski Ihnacewicz, Jozafat Jaworski Zabowicz, Jan Jaworski Kuterbowicz, Piotr Jaworski Jusypowicz, Grzegorz Jaworski Ihnasiewicz, Jan Jaworski lhnasiewicz, Grzegorz Jaworski Zabowicz, Bazyli Dobrzański Łastuwczak, Grzegorz Jaworski Goldycz, Anna Jaworska Jajewiczka, Alexander Ilnichi Fedynicz, Georg Jaworski Kossacewicz, Mikolej Jaworski Kossacewicz, Mi-Kolaj Jaworski Jusypowicz, Józef Jaworski Kossacowicz, Eliasz Jaworski Zabowicz, Jan Jaworski Hoseacewicz, Jan Jaworski Ihnasiewicz, Grzegorz Popiel Łastowczak, Stanisław Jaworski Jusypowicz, Michał Jaworski Jusypowicz, Demeter Jaworski Ihnasiewicz, Hiacynth Jaworski Ihnasiewicz, Stanisław Jaworski Jusypowicz, Grzegorz Jaworski Ihnasiewicz, Paweł Jaworski Romanowicz, Teressa z Jaworskich Turzańska, Ewa z Jaworskich Zabowiczowa, Jedrzei Jaworski Jusypowicz, Jan Janorski Rossacowicz., Teodor Jaworski Martycz, Stanislaw Jaworski Derwakocz, Teodor Jaworski Jusypowicz, Jerzy Jaworski Jusypowicz, Piotr Jaworski Ihnasiewicz, Jan Jaworski Jusypowicz, Grzegorz Jaworski Ihnasiewicz, Michał Jaworski Ihnasiewicz, Je zy Jaworski Ross-cewicz, hazyli Hoszowski; todzież i inni spadkobiercy cześci dóbr Jawory górnej i dolnej niewymi nieni, dla których prawa pos. 67. zabezpieczone sa, niemaiej wszyscy ci wierzyciele, którzy po 11. liwietnia 1842 r. jakiekolwiekbadź zabezpieczonie na sprzedać sie majacych dobrach szuhaliby, lub którym niniejsza rezelucyja, sprzedaž rozpisująca, z jakiejkolwinkbądź przyczyny przed terminem licytacyjnym doreczona być nie mogla, i sukcessorowie sadowi jeseczo nieznani i ninuwiadomieni S. p. Agnieszki Zdanowicz, žyda Berla Goldstern, žyda Aarora Blauer, Stanislawa Mariyez Jaworskiego i Adwokata Antoniego Czarneckiego przez ninicjary Edykt i nadanego im w osobio Adwokata arajowego Pana Doktora Wieńkowskiego z substytucyją Adwokata P. Doktora Komaruickiego kuratora.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. Lwow dnia 21. Hwietnia 1842.

(1459)Rundmad ang. Mro. 239. Bon Geiten bes f. Stanislawower Magistrats wird hiemit bekannt gemacht, das zur Befriedigung der durch Tile lirug gegen Joseph Noga erstegten Summe pr. 80 fl. C. M. fammt Nevengebuhren, die gerichtliche Veräußerung der dem Nechtsbesiegten Jeseph Noga gehörigen halfte der zu Stanislau sub Nro. 2014205 1/4 liegenden Realitat gewilliget, und felbe bier, erichte unter nachstehenden Bedingniffen wird abgehalten werden:

1) Der Ausrufdpreis ift ber gerichtlich erhobene Schähungswerth von 363 fl. 30 fr. C. Dt.

2) Die Feilbiethung wird in brev Terminen, nanlich: am 30. May 1842, dann am 15. Juny 1842, endlich am 30. Juny 1842 jedes nal um 3 Uhr Nachmittags abgehalten, und wenn die feilzubiethende Realität bei den ersten zwey Tagsfazungen nicht über oder um den Schähungswerth an Mann gebracht werden sollte, so wird folche am 3ten Termine auch unter dem Schähungswerthe hintangegeben werden.

3) Die Lizitationsluftigen haben vor bem Beginne der Lizitation 10 Perzent des Schahungswerthes als Badium zu erlegen, welches dem Erficher in den Kaufpreis eingerechnet, den Uibrigen aber beim Schlufie der Lizitation zuruchge-

ftellt merden mird.

4) Der Käufer hat binnen 14 Tagen nach der Lizitation den Kaufpreis zu erlegen, in wiefern er sich nicht ausweisen könnte, daß die auf der Realität sichergestellten Gläubiger ihre Forderungen auf derselben Hopothek belassen wollen, in welchem lesteren Falle er bloß den Uiberrest zu Gericht zu deponiren bat.

5) Sollte der Käufer den gegenwärtigen Bedingungen nicht Gepuge leiften, so wird auf feine Gefahr und Unkösten die Realifat bei einer einzigen Sagsahung relizitiet und um was immer für einen Kaufpreis hintangegeben werden.

ber gegenwartigen Bedingungen ausgewiesen haben wird, wird ihm das Eigenthumsdektet über das Kaufsobjekt ausgestellt, derfelbe in dessen physischen Best eingeführt, und die auf demselben haftenden Lasien (in wiesern die im 4ten Punkte enthaltene Belassung derselben nicht eintreten sollte) ertabulirt und auf den erlegten Kaufpreis übertragen werden.

7) Die Ginficht ber Schähung und ber Brund-

bucher steht jedem Kauflustigen fren. Sianislau den toten Februar 1842.

(1445) Edictum. (2)

Nro. 12137. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Cajetano Rožycki, de vita et domicilio ignoto, ejusve nefors demortui haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: adversus illos ex parte Dni. Francisci a Paula Młochi puncto extabulandae Sommae 1600 fipol. cum usuris 6/100 a 18. Februarii 1799 Sententia ddto. 22. Augusti 1804 Nro. 11089 adjudicatae, tum resolutionis ddto. 25. Junii 1806 intimantis decretum appellatoreum reformatoreum pro re Cajetavi Rožycki contract. nov. 104 pag. 267 n. 1 et 2 on. intabulatarum, e statu passive Summae 121661 flp. 2 gr. actoris propriae, su-

per sorte Rozhureze dom. 81 pag. 193 n. 5 on, praenotatae, sub praes. 23. Aprilis 1842 ad Nrum. 12137 hvic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem eorundem ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Bartmański cum substitutione judiciclis Advocati Domini Gnoiúski qua Curator constituitur. quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad compareudum coram hocce Reg. Foro Nobilium in termino ad contradictorium in 27. Junii 1842 hora 10. matutina praefixo, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum. aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae prosicua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Aprilis 1842.

(1081) Edictum. (2)

Nro. 3388. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense DD. Romano Milkowski, Salomeae et et Andreae conjugihus Dzwonkowskie, tum Cunegundi Bronikowska de demicilio ignotia, me dio praesentis Edicti notum redditur: quod ad petitum D. Joannis Cantii Zuk Skarzewski do praes. 19. Martii 1842 Nro. 3338 huc exporectum, C. R. Forum Nobilium Leopoliense requiratur: velit Tabulae R. disponere, ut ex ingrossandis Cessionibus B. C. D. F. praevie Michaelem Zuk Skarzewski, jam vero hoc facto ex ingrossato jam de praecedenti juxta resolutionem C. R. Fori Nobil. Leopol. ddto. 8. Aprilis 1828 Nro. 792 editam, decreto addictae post eundem Michaelem Zuk Skarzewski haereditatis ddto. 13. Decembris 1827 Nro. 13787 ut /. in duplicato extradito — tum inscribendo decreto addictae post olim Gabrielam de Zuk Skarzewskie Stobnicka haereditatis, ddto. 15. Martii 1837 Nro. 3087 edito - quod in duplicato modo extraditur, ojusdem Michaelis Zuk Skarzewski haeredes, utpote, D. Felicem, Josupem Cantium, et Stephanum Zuk Skarzewskie nec non Gal brielam de Zuk Skarzewskie Stobnicka respective ejusdem haeredem Felicem Stobnicki pro proprietariis

a) juris ex Contractu obligatoreo inter Michaelem Jordan Stojowski, et Romanum Milkowski respectu praedii in Woynarowa pro Summa 3000 flp. conscripto, dom. 12. p. 168. n. 5 enintabulato pullulantis, cum intromissione adsortes praediumque in Woynarowa Cons ant 19.

p. 261. n. 1 on occurrente, porro,

b) juris triennalis arendatoreae possessionis praedii Sosnowka a die 24. Junii 1798 inchoandae, pro re Salomeae et Andreae conjugum Dzwonkowskie dom. 105. pag. 373. n. 77 on. ea cum praesalvatione intabulati, quodsi haeres bonorum Woynarowa spatio trium annorum Summam 20,000 flp. possessoribus Dzwonkowskie non restituisset, respective soli Dzwonkowska non exsolvisset, illi sine ulla exceptione in ulteriori possessione mauere debeant, — et

c) Summae 2000 sp. pro re Cunegundis Bronikowska dom. 105. p. 175. n. 93 on. intabulatae, quam teste dom. 105. p. 175. n. 84 on. olim Josephus Szreniawski ipsimet pacificare, documento ddto. 21. Junii 1800 edicto, semet obligavit, intabulet, velitque de dispositis et effectu huic R. Foro reinsinuare, et ulteriorem passum petiti pro extabulatione eorundem jurium formatum, qua judicem tabularem spectantom resolvere. — Quia vero domicilium eorum Reg. huic Foro Nobilium est ignotum, huic ipsis ad actum informationis, quum Dominus Advocatus Witski cum subsitutione Dni. Advocati Piotrowski constituitur, cui sub una resolutio desuper intimatur, dequa praesens Edictum notitiam dat.

Ex Consilio Ces. Reg. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 22. Martii 1842.

(1365) Edictum. (2)

Nro. 3979. Per C. R. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense 1) D. Caspari C. Rogaliński ignotis haeredibus, 2) ignotis creditoribus massae cridariae D. Pelagiae C. Potocka, 3) D. Barbarae de Rudzińskie Moszyńska, 4) Davidi Bardach, 5) D. Josepho Srokowski, et 6) D. Casimiro Ruczewski horumque nefors demortuorum ignotis haeredibus, poero 7) omnibus illis ignotis, qui post diem 31. Decembris 1836 ad Summani 18,000 fiplo. lib. rel. aut. 4. pag. 26. on. 30 et oblig. nov. 22. pag. 147. n. 37 on. turn lib. dom. 30 p. 360. n. 19 on. super bonis Sedziszow assocuratam aliquod jus adquisiverunt, medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod aimiram D. Bronislaus Com. Stadnicki, Sigismundus Zuławski, Francisca Zuławska of Antonina de Zuławskie Bzowska ad Forum hocce adversus ipsos in causa puncto declarandae pro irreali, et ex bonis Sedziszow cum attin. extabulabili nec non eliminandae e tabella solutionis Pretii liciti bonorum Sedziszow abhine aub 31. Decembris 1836 ad Nrum. 7903 et 13547 prolata, ejusdem Summae 13,000 flp. seu 4500 flr. V. V. seu 1800 ftr. M. C. c. s. c. sub praes. 2. Aprilie 1842 ad Nrum. 3979 libellum porrexorint, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraveriat.

Cum autem Forum hocce ob ignetum illorum

habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam, hic loci degentem Advocatum Dominum Radkiewicz cum substitutione Domini Advocati Ligeza periculo et impendio qua curatorem constituerit, quocum ctiam lis contestata in conformitate praescripti judiciarii codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo iidem admonentur, ut pro die 14. Julii anni currentis hora 10. matutina hic Fori compareant, vel curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam Mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint intputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 13. Aprilia 1842.

(1451) Ebiktal-Vorladung. (2)

Nrv. 160. Ben der Grunds und Konstripsions = Obrigkeit Dobrostany Lemberger Kreises, werden die abwesenden Militärpslichtigen, und kwar: Martin Schwarz HN. 25 von Burgthal, Johann Korpak HN. 1, Wasyl Bolkot HN. 10, und Iwan Lysiscki HN. 31 von Czuniow, aufgefordert, binnen 30 Tagen in ihren Geburtsort zuruchzukehren, oder aber ihre Uhmesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen dieselben nach dem h. Auswanderungs Patente das Umt wird gehansbelt werden.

Dobrostany den 5. Mai 1842.

(1283) Rdietam. (2)

Nro. 3024. Caesareo: Regium in Regnis 6aliciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nob. Leopoliense haeredibus olim Joannis Bilinski de vita et domicilio ignotis, utpote : DD. Paulo Jacoho Demetrio et Petro Bilinski, Annae de Bilinskie Bandrowska, tum haeredibus Justinas Wierzbowy Bilinska, scilicet: DD. Basilio Juliannae et Joanni Wierzby Bilinskie pariter de vita et domicilio ignotis medio praesentis Edicti netum reddit: ex parte DD. Eulaliae de Rossowskie Zatorska et Juliani Zatorski Conjugum contra cosdem sub prace. 14. Martii 1942, ad Arum. 8024., puncto extabulationis ex bonis Mickow Summae 400 flp. libr. dom, 58. pag. 49. n. 5. et 6. on. praenotatae huie Judicio libellum exhibitum, Judiclique opem imploratam ense: Ob commorationem, vero citatorum auccessorum hac Judicio ignotam indicama, illorum pericula et impandio judiciale advocatus Dominus Zminkowski cam substitutione Pomini Advocati Dolański qua Curator constituitur quocum juxta praoscriptam pro Galicia in Cedica

judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admoust ad in termino pro die 12. Julii 1842. hora decima matutina ad contradictorium practixo, comparen dum ot destinato sibi patrone documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advecatum in patronum eligendum et Judicie nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causas proficus esse videntur: ni fant et causs neglocto fuerit, damnum inde enatum propries culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Mobilium.

Leopoli die 12. Aprilis 1842.

(2) (1334)Edictum.

Nro. 10523. Per Caesarco-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Felicitati Działyńska do domicilio ignotao, ipsaque nesors demortus, ejus de nemine et domicilio ignotis hacredibu: medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum conjugum Joannis Cantii bin. et Sabinae Podoleckie de praes. 9. Novembris 1841. ad Nrum. 33813. exhibitum - sub 7. Decembris 1841. N. 33813. extabulationem manifestationis per eandem Felicitatom Działyńska in fundamento instrumouti ddto. 22. Novembris 1803. per specialem ejus plenipoteniem Glacze contra Stanislaum Zamojski, Helenam Przyłuska, Joannam Strutyńska et Mariannam Devitzows, sen post sterilem ejus de-cessum contra ejus maritum Josephum Dewitz et fratres ac sorores, respectu desolationis sylvarum ad Dominium Kozlow speciantium, tum praestandi ex iisdom bonis ex asse et grano ab anno 1794. calculi, bonilicationisque pro deperditis post Ignatium Woronitz mobilibus factae, atque in statu passivo honorum Machnowce lib. dom. 75. pag. 279. n. 67. on. et Torhow lib. dom. eodem pag. 260. n. 61. on. praenotatae de iisdem bonis decretam, arque co obtutu Tabulao R. necessaria disposita esse.

Cum autem hie Judicil domicilium eorum ignatura sit, ideo Advocatus Domiaus Rodakowski cum substitutione Domini Advocati Weigle ipsorum porteula et impendio illius pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intinatur, de qua resolutione supra

citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 20. Aprilis 1842.

Worladungs - Edift.

Mro. 51. Won Seiten des Dominiums Toporowco, llotor jer Kreises, werden nachstehende illegal abwesende militarpflichtige Unterthanen, und zwar: Stelan Rowal ex Cons. Haus-Ilro. 82, aus Toporowce, und Jakim Dolynczuk ex Cons, Daus-Rito. 111 aus Krasnostawce, gur Rudkehr

in ihre heymath binnen langstens 3 Monate biemit vorgeladen, als dieselben widrigenfalls als Refrutirungsflüchtlinge angesehen und hiernach behandelt werden würden.

Dominium Toporowce am 12ten Upril 1842.

(1350)Pozew.

Nro. 946. Moca którego zbiegli przed rekrutacyja, a mianowicie: z Strusiny: Antoni Kozioł Nr. domu 68, Mendel Müller Nr. d. 171, Xawery Dembicki N. d. 211, Antoni Jurca N. d. 221, Józef Chrzanowski N. d. 55, Władysław Zaucher N. d. 229, Karol Skórski N. d. 150, Jedrzéj Golec N. d. 121; z Grabówki: Stefan Tomkowicz N. d. 26, Jonas Semei N. d. 113, Antoni Bailecki N. d. 7, Michał Drab N. d. 16; z Zabłocia: Jan Warembski N. d. 28, Piotr Warembski N. d. 28, Antoni Marek N. d. 52; z Szynwaldu: Józef Ziemba N. d. 30, Maciej Plebanek N. d. 78, Augustyn Mazur N. d. 61, Maciéj Laska N. d. 82, Józef Job N. d. 143; z Skrzyszowa: Józef Balut N. d. 46, Jozef Zuber N. d. 93, Wojciech Kilian N. d. 98, Wojciech Pawłowski N. d. 233; z Rzędzina: Antoni Siemiński N. d. 2, Józef Sicmiński N. d. 2; z Chyszowa: Frańciszek Cie-śla N. d. 21; z Żukowic: Józef Ostronga N. d. 18; z Wierzchosławic: Jan Gieron N. d. 73; z Woli rzendzińskiej: Stanisław Kozak N. d. 137; z Walków: Marcin Ciczadio N. d. 64; z Zaleszowy: Jan Chrobak N. d. 192, Biażej Czarnik N. d. 164, — do powrotu w sześciu tygodniach, od dnia piérwszego umieszczenia tego pozwu w Gazecie Lwowskiej rachować się mojacych, z tem zagrożeniem powołuja sie, iż w razie niestwienia się w oznaczonym czasie, jako zbiegcy przed rekrutacyją uważanemi będą.

Dominium Ilrabstwa Tarnow w Cyrkule Tar-

nowskim dnia 24. Kwietnia 1842.

(1332)Edictum.

Nro. 9862. Caes. Reg. in Regnis Galicias et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Severino Com. Potocki de vita et domicilio ignoto, eoque nefors demortuo ejuadem haeredibus de nomine, vita et domicilio ignotis medio praescutis Edict! notum reddit: per D. Josephum Białobrzeski contra eundem puncto extabulationis ex instrumento per Stanislaum Białobrzeski die 14. Augusti 1811 exarato, pro re Annao Principis Lotharingiae intabulatae evictionis, quod pro casu, si illa occasione Contractus E. V. intuitu bonorum Hodynie inter Ignatium C. m. Cettner venduorem, et Casimirum Chojecki emptorem die 16. Februarii 1796 initi, tum etiam ex ratione transactionis judicialis celebratae, aut ex quocumque noxu et titulo quascumque praetensiones

ex parte Dominii honorum Hodynie in via judiciali, vel politica adversus se formatas haberet, eandem Stanislaus Białobrzeski in quovis Officii Judicio et extra etiam Judicium suis impensis ab omnibus impetitionibus defendere et evincere se obligavit - e statu passivo bonorum Lacka Wola ut dom. 103 pag. 292 n. 59 on. una cum consecutiva positione dom. 103 pag. 53 n. 66 on. occurente - sub praes. 1. Aprilis 1842 ad Nrum. 9862 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. -Ob commorationem tum vitam ipsius ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Wieńkowski cum substitutione Domini Advocati Czajkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 18. Julii 1842 hora 10. matutina comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 13. Aprilis 1842.

(1449) Pozew edyktalny. (1)

Nro. 77. Zwierzchność konskrypcyjna Państwa Krzywaczka, Obwodu Wadowickiego, powołuje następujących do służby wojskowej popisowych i z miejsca urodzenia swego zcszłych poddanych, jako to:

z wsi Krzywaczki: z pod N.a. 133. Michala Mietke, z wsi Bęczarki:

z pod Nra, 9. Józefa Leśpiaka, aby sie w przeciągu dwoch miesięcy do Ranceleryi tutejszéj stawili, inaczej z niemi jako z zbieg-mi podług przepisów prawa postapiuo zustanie.

Krzywaczka dnia 39. Kwietnia 1842.

Ediktal-Avrladung. (1320)

Mro. 44. Von Geite ber Orte und Conscriptiond-Obrigfeit Nahaczow, Przemysler Kreifes, werden die unbefugt abmefenden Militarpflichti. Timko Turko von Saus-Niro. 28,

Jacob Amst 147, Mayer Wirth

biemit aufgefordert, in ihre Beimath binnen bren Monaten vom Tage der letten Einswaltung Des Begenwärtigen Ebifts gerechnet, um fo gemiffer durudgutebren, und fich bieramts über ibte unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen, ale midrigens Dieseiben als Rekrutirungoftüchtlinge und nach Umftanden als Muswanderer betrachtet und behandelt werden murden.

Dominium Nahaczow am 21. Upril 1842.

Einberufungs-Edift. (1429)(3) Mro. 218. Rraft welchen werden jene in Rolge bes Lobl. f. f. freisamtlichen Erlaffes Zolkiew ddto. 8ten Marg 1842 3. 58 jur Stellung auf den Uffentplat berufenen, und megen ihrer in verdiedenen Kreisen herumwandelnden und fich der Refrutirungspflicht entziehenden Individuen, und

Baus-Mro. 108, 1.) Moses Stier 2.) Josel Hendel 94. \_\_\_ 3.) Hersch Richtig ---83,

aus dem Markte Hulikow:

4.) Salamon Berger ---108, 5.) Israel Hermelin --141. 6.) Jacob Harlos 157.

7.) Israel Strobel 79, 8.) Isaac Berger \_\_\_ 87,

9.) Fischel Kleinkopf 87, 10.) Gerson Fremd 116.

11.) Josel Strobel 79. 12) Abraham Lehwohl 300,

aus Grass - Doroszow :

13.) Maxym Przybyłaki Laus-Mro. 96, jur Erscheinung beim festgefesten peremptorifchen Termine pon drep Monaten, mit dem Bemerten vorgeladen, daß in nicht Erscheinung bei der unterftebenden Ortebehorde nach den bestebenden Gefegen, gegen biefelben ftrenge verfahren werben

Dominium Kulikow am 28ten Upril 1842.

Chiftal. Borladung. Mro. 218. Von ber Grundobrigfeit ber Berrschaft Tuszow. Tarnower Kreises werden die militärpflichtigen Juden Mendel Zeller aus Jaslany CNrv. 93., und Israel Sieger CNrv. 31 aus Schönonger, hiemit vorgeladen, binnen 6 Wochen vom Lage des gegenwärtigen Edikts hieramts ju erfcheinen, und ihre Ubmefenheit ju rechtfertigen, widrigens mit benfelben nach tem allerhöchsten Muswanderunge-Patente verfahren werden mußte.

Tuszow am 2ten Men 1842.

(1407) Edifiel Borladung.

Mro. 66. Dom Deminium Leszpiow . Tarnopoler Kreises, werten nachsiebente militärpflige Individuen, als: Vinzenz Zanifyński und Leon Zamlyński aus Loszniow, brede gus Saus Mro. 16 aufgeftetert, bierorte binnen 6 Wochen von ber erfen Ginfchaltung Des gegenwartigen Edifts gecechnet, ju erscheinen , und ihre Ubrefenheit 302 rechtfeitigen, ansonsten dieselben als Retrutirungsflüchrlinge bebandelt wurden.

Los niow am 22. Marz 1842.

### Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 12go Maja 1842.

Ediftal-Vorladung. Mro. 479. Nachdem die abwesenden militarpflichtigen von Czortowice, als: Somen Didowicz, aus Saus-Mro. 18.

Semen Lawodka, Mathwy Tkaczak, -- 60.

Bros Spodaryk, - - 184. - - 174. Hansel Ekerling, Hersch Ekerling of

- 401. über die von Paul Barlinowski, Domin, Czortowice unter 20. July 1838 B. 2085.

19. Hug. 1839 B. 2603. 20. Upr. 1840 3. 3022. 28. Febr. 1838 B. 791. und 26. Mar; 1841 3. 124.

ergangenen und in bem Cemberger Beitungsblatt in den bezüglichen Sabren eingeschaltenen Ebif. tal-Worladungen nicht erschienen sind, so werden Diefelben nunmehr freisamtlicherfeits jur Beimkehr binnen langstens 3 Monaten mit bem Beis fügen vorgeladen, daß wenn fie auch diefer Borladung nicht nachkommen follten, fie die Bebandlung als unbefugt abwesende nach dem Patente vom 24. Marz 1832 zu gewärrigen haben.

Wom f. f. Kreisamte. Holomyja am Sten Mary 1842.

Unfündigung. (1372)

Mro. 6288. Mon Geite Des Bochniaer f. f. Kreisamte mirb biemit befannt gemacht, daß jur Sidjetstellung der Erfordernife jur Gerstellung eis ner 90 Kurrent-Klafter langen Greinbuhne sammt einer 3 Klafter breiten Uferpflafterung am rechten Ufet des Ilaba-Flußes, oberhalb der Xiginicar Brude in Folge h. Gubernial = Bero dnung vom 20. März 1842 Bahl 10593 eine Lizitazion am 18ten Mai 1842 und falls diese ungunftig aus= fallen follte, eine 2te am 24ten Mai 1842 - und endlich eine 3te Lizitazion am 30ten Mai 1842

#### Bekanntmastung. (3) (1170)

Mro. 9005. Laut der durch die f. f. Gefällen-Wachabtheilung zu Horczyn, Zolkiewer Kamme. ral-Bezirk unterm 12ten May 1841 aufgenom. menen Shatschrift, wurden in der Macht vom 12. guf den 13. May 1841 bei dem Dorfe liorczyn, Zeikiewer Kreises, um 11 Ubr Nochts nachste Bende Berlas-Gegenstände aufgegriffen, als:

44 But Raffinat Buffer im Gewichte von

151 17 32 Dand 28. 3.

4 Gadeln Raffee im Gewichte ven 42 14/32 Pland LB. (9.

z e w.

Nro. 479. Poniewaž nieobecni w kraju do wojska obowiązani poddani z Czortowca, jako to: Semen Didowicz, z pod Nr. domu 18.

Semen Lawodka, Maiwy Thaczuk, 60. Hryć Spodaryk, 134. Hans Ekerling, 174. Hersch Ekerling, 174.

Paweł Barlinowski 401. na pozwy

dominium Czortowiec wydane

pod 20. Lipca 1838 za l. 2085. 19. Sierp. 1839 — 2603. 20. Hwiet. 1840 — 3022. 28. Lutego 1838 — 791.

i 26. Marca 1841 - 124, a w Gazecie Lwowskiej w latach pomienionych umieszczone, nie stawili się, przeto teraz powołuje się ich ze strony C. K. Urzędu Cyrkułowego, aby najpóźniej w ciągu 3 miesięcy do domu powrócili, tem pewniej, że gdyby i temu wezwaniu zadość nie uczynili, ulegną postepowaniu Patentem z dnia 21. Marca 1832 na bezprawniu nicobecnych przepisanemu.

C. k. Urzad obwodowy. W Rotomyi data 3. Marca 1842.

in der Rochniger Kreikamts-Kanglei Vormittags um 9, Uhr abgehalten werden wird.

Das Pretium fisci beträgt: 2427 fl. M. M.

und das Vedium 243 fl. M. M.

Die weiteren Lizitazions=Bedinanisse werden am gedachten Lizitazionstage bieramis bekannt gegeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daber es gestattet wird, vor oder auch während der Lizitazions = Verhand= lung schriftliche verstegelte Offerten der Lizitazione, Kommiffion ju übergeben.

Bochnia am 18ten Upril 1842.

Ein Unschnitt blau gestreiften Perfal 24 1/2 28. Ellen.

Ein Ubschnitt weißer Sonnes von 28 2B. Gilen.

Ein Bauernwagen sammt Zugebor, entlich

Ein Paar Bauernpferde.

Derjenige, welche auf diese Cegenstande Unfprude ju besten glaubt, wird im Grunde (. 622 des G. St. G. aufgefordert, binnen 90 Tagen von diefer Kammeral-Bezirks-Verwaltung zu erscheinen, widrigens mit denfelben nach dem Gefete verfahren werden wird.

. Bon der f. f. Ram. Begirkt-Bermaltimg.

Zolkiew am 7ten Upril 1842.

Rreisschreiben bes f. t. galigischen Landesguberniums.

Mro. 9805. Strompolizep- und Pffanzungserdnung für Ga-

Itzien und die Bukowina. In Erwägung des wichtigen Einstußes, welchen die Schiff- und Floßfahrt auf den Nationalwohlstand außert, und der Nothwendigkeit zweckmaßiger Weidenpflanzungen für die Regulirung des Laufes der Flüsse, sand die hohe Heffanzlen sich bestimmt, die auf die Strompolizer und Weidenpflanzungen in Galizien und der Bukowina sich beziehenden Gesehe und Vorschriften zurfälztig prüsen, die zerstreuten Unordnungen über diese Gegenstände in klare Bestimmungen zusammenfassen, die Lücken derselben erganzen, und die Urt des Verfahrens daben vorzeichnen zu lassen.

Nachdem der Entwurf der dießfalls zu erlassenben Bestimmungen mit dem Dekrete vom 21ten Janner 1. 3. 3. 1306 die Genehmigung der hohen Gofkanzley erbalten hat, so werden dieselben hiemit zur allgemeinen Nachachtung bekannt ge-

nacht.

Gie umfaffen die Unordnungen :

I. binfichtlich ber Bauführungen an Stromen und Aluffen;

11. in Betreff der Aufstellung der Schiff-

muhlen ;

III. rudfichtlich bes Berhaltens ber Fischer;

IV. über das Berhalten der Schiffer und Flöffer;

V. über die Reinigung und Reinhaltung der

Flusse;

vi. in Betreff der Weidenpftanzungen, und

VII. rudfichtlich der Sandhabung ber in den verhergebenden Abschnitten enthaltenen Bestimmungen.

1. Ubschnitt.

Von Bauführungen an Stromen und Fluffen.

1. Ohne Bewilligung des Kreisamts ift Niemand befugt, in oder an Flussen, wie immer Ramen habende Wafferbaue ober burch Waffer zu betreibende Gewerke neu anzulegen oder fcon bestebende umzustalten, ju übertragen ober ju verfegen. Ber berley beabsichtigt: ift verbunden, Durch feine politifche Obrigfeit ven dem Reisamte unter Bep. legung des Planes und einer umftändlichen Beschreibung des Werkes oder der vorzunehmenden Beranderung desfetben um die Bewilligung ein-Bufchreiten. Das Kreisamt wird hieruber eine Lofalerhebung burch ben Bafferbau . Ingenieur mit Bengiebung des Bauführers und ter Unreiner einleiten, und unter Borbehalt des Refurfes enticheiben.

Ohne porlaufige Bewilligung Des Kreisamtes

(1422) Ustawa policyjna, i plantacyjna po rzekach dla

Galicyi i Bukowiny.

Zwożywszy ważny wpływ, jaki żegluga ispław na dobry byt narodu wywierają, i potrzebe sadzenia łoziny dla uregulowania biegu rzek, wysoka c. k. Kancelaryja nadwotna widziała się spowodowana do nakazania, ażeby ściągające się na policyje po rzekach i sadzenie łoziny w Galicy i Bukowinie ustawy i przepisy rozpoznano, rezproszona o tym przedmiocie rozporządzenia w dokładny przepis zebrano, niedosateczności opych uzupełniono, i sposób postępowania w tej mierze określono.

Gdy projekt przepisów, mających być wtym względzio ogłoszonych, dekretem wysokiej Rancelavyi nadwornej z d. 21. Stycznia r. b. do l. 1306. zatwiordzony został, więc oglasza się one ninicjazem dla powszechnego przestrzegania.

Zawiérają one rozporządzenia:

I. O budowania nad rzékami;

II. o ustawieniu mlyuów pływających;

III. o zachowaniu się rybakow:

IV. o zachowaniu się flisów i orelów (flisów na tratwach);

V. o wyprawieniu łożyak rzecznych i utrzy-

neywaniu ich w czystości;

VI. o sadzeniu łoziny i VII. o wykonywaniu zawartych w poprzednich rozdziałach postanowień.

### Rozdział I.

### O budowaniu nad rzékami.

0. 1.

Bez pozwolenia Urzędu cyrkułowego niki nie ma prawa, w rzekach albo nad rzekami jakbadź nazywające się bud wy wodne albo wodą poruszać się mające wyroboie na nowo zakładać, albo już istniojące przekształcać albo przemosić. Kto o tem zamyśla; powinien przez swoje Zwierzchność polityczną prosić Urzędu cyrkułowego o pozwolenie, załączywszy do prośby plan i dokładac opisanie budowy, albo zamierzonej w niej odmiany. Urząd cyrkułowy nakaże inżenierowi od budownietwa wodnego rozpoznać rzecz tę na miejscu z wczwaniem do tego budowę przedsiębioracego i graniczących z nim siąsiadów, i zostawiejąc wodny rekurs, wyda rezolucyję.

Bez uprzedniego pozwolenia ed Urzędu cyr-

darf keine Beranderung bes Gerinnes, Ein- oder Ablasses, Fachbaumes, einer Wehre, Schleuße, oder eines Merkpfahles, einer Muhle, oder eine Umfaltung derselben in ein anderes Geworke vorgenommen, und kein Muhlgraben aus einem Broche odr Fluße geführt werden.

Jede gegen diefe Borschriften unternommene eisgenmächtige handlung wird mit einer der Größe der Gefahr und des Schadens angemessenen Gelostrafe zu Gunften des Wasserbaufondes vom f.f. Kreisamte bestraft werden. Erwächst hiedurch einem Nachbar ein Schade, so liegt dem eigenmächzigen Bauunternehmer überdieß noch der Shadenersas ob, welchen der Beschädigte im Rechts

wege geltend ju machen bat.

Jeves eigenmächtige, und für schädlich anerkannte derlev Bauwerk, muß nach Aufforderung des Kreikamtes in der bestimmten Frist umgeanbert, oder weggeschafft werden, widrigens dieses vom Umtswegen und auf Kosten des Schuldtragenden; ohne seinem etwaigen Resurse eine einhaltende Wirkung einzuräumen, würde bewerkstelliget werden. Liberdieß hat derselbe eine Geldstrase zu erlegen, welche das Kreisamt von Fall zu Fall nach den Umständen bemeffen wird.

Non der Aufstellung der Schiffsmästen.

Schiffmublen durfen nur mit Bewilligung des Kreidamtes an solchen Punkten bestehen, wo selbe meder der Schifffahrt, nach der Flößung hinderstich, und auch nicht den Ufern nachtheilig find.

Wird dierch eine Beränderung des Fahrmaffers der Standort ber Schiffmühlen in obiger Beziebung nachtheilig, so ist den Eigenthümsern rom Kreisamte nach Einvernehmung des Wafferbau-Ungenieurs ein anderer angemessener Standpunkt

auzuweisen.

Bill eine Schiffmühle neu ans oder umgeheftet werden, so muß zur Beseitigung aller etwaisgen spätern Unstände der Eigenthümer des Keftsplaßes früher um seine Zustimmung angegangen, und mit demselben sowohl hierwegen, als in Betreff der Gestattung des Zu- und Ubsahrtsweges das Einvernehmen genstogen, und über die mit ihm getroffene Ausgleichung der Beweis beigesbracht werden.

Der eigenmächtig eine Schiffmuble ans ober umbeftet; unterliegt einer Strafe von 12 Dukaren.

g. 9. Bum besseren Betriebe ber Schiffmublen barf.

kułowego nie wolno żadnej przedsiębrać odmiany w korycie, w wpuście lub spuście, stawidłach (zastawitach) jazie, szluzie albo słupie oznacznym, młynie albo jego przeistoczeniu na innę wyrobnie, ani też wykopać rowu dlasprowadzenia wody na młyn z potoka albo rzeki.

Każdy taki wbrew tym przepisom samowolnie przedsięwzięty czyn ukarze Urząd cyrkułowy w miarę wielkości niebezpieczeństwa i szkody stosowną karą pieniężną na korzyść funduszu budownictwa wodnego. Gdyby przez to poniół który z sąsicłów szkodę, to samowolaie budujący obowiązany będzie prócz tego wynagrodzić szkodę, którą uszkodzony w drodze prawa ma udowodnić.

6. 4.

Razda taka samowolnie rozpeczeta i za szkodiwą uznana budowla musi być na wozwanie Urzędu oyrkularnogo w wyznaczonym terminie przerobiona albo zniesiona, inaczej uskutecznionoby to z urzędu na koszt winnego, bez względu na założony może przez niego rekurs. Prócz tego ma on złożyć karę pieniężną, którą Urząd cyrkularny w każdym przypadku podług okoliczności wymierzy.

Rodział II. O ustawieniu młynów pływających

Miyoy piywajace mogą być tylko za pozwoleniem Urzędu cyrkułowego w takich miejscach zaprowadzone: gdzie ani żegludze, ani spławom nie są na zawadzie, ani też brzegi na tém mo cierpią.

Gdyby przez zmienienie się wartu stanowisko niżynów pływających stało się w powyższym względzie szkodliwe, to Urząd cyrkulowy, wystuchwszy inzeniera od budownictwa wodnego, wyznaczy inne stosowne stanowisko.

Ježeli młyn pływający ma być na nowo przybity, albo na inném miejscu przybity, to dla uniknienia wszelkich później wyniknąć mogących trudności potrzeba prosić właściciela miejsca, do którego młyn ma być przybity, o zezwolenia na to, i z nim się tak w tym względzie, jako też względem pozwolenia drogi do i ze młyna porozomieć i złożyć dowód przywiedzionego do skutku układu.

Kto młyn pływający samowolnie przybija albo na inném miejscu przybija, podpada karze 12 czerwonych złotych.

Dla nadania młynowi plywającemu lopszego

werden.

III. Ubschnitt. Won bem Benehmen der Gifcher.

1 10. Baune, Graben , Steinaufmurfe find oft bie Beranlaffung, das Fluffe ihre Richtung andern, in mebrere Rinnfale getheilt, und oft verbeerend für die ufer werden. In Flußbeeten Darf baber von den Fischern feine wie immer geartete Borrichtung jum Fischfange eigenmachtig bergefillt werden. Wo diefes jedoch wegen des periodifchen Gifchfanges durchaus nothwendig wird, konnen der= ley Ginbaue mit Bewilligung ber Grundobrigfeit und im Falle Diefe felbft diefe Borrichtungen vor= nehmen will, des Rreitamtes bergeftellt, muffen aber nach vollendetem Fischfange fogleich wieder berausgeschufft werden.

Der Gigenthumer des Fischwaffers bleibt bießfalls junamft, und auch fur alle bieraus eima entstebenden Rachtheile verantwortlich.

0. Bird mabraenommen, daß berley fur den Fifc. fang bewirfte Vorrichtungen über die notbige Beit hinaus im Flugbeete bleiben, fo veranlagt das Rreifamt deren Befeitigung auf Koften des Schuldtragenden. Letterer hat überdieß eine Strafe von 10 bis 25 ff. R. M. ju entrichten.

IV. Ubfchnitt. Bom Derhalten der Schiffer und Flosser.

0. 12. Schiffe und Globeigenehumer haben ihre Gabrzeuge und Flösse geborig zu bemannen, und sich mit den erforderlichen Gerathschaften gur Centung und Unlandung, namlich: Geilen, haden, Schiff= stangen u. bgl. ju verfeben.

(). 13. Schiff-Führer find unter ftrenger Berantwor= tung verpflichtet, sich vor dem Beginnen der Fahrt und por der Ladung zu überzeugen, ob das Schiff ober Rlos sich im guten Bustande befinde, Damit Die Leute und Fracht mabrend der Fahrt keiner vermeidlichen Gefahr ausgesetzt werden. Dach eingetrewner Dammerung, bei fiarkem Nebel, beftigem Winde, bei Sturmen und Schaumwellen muß die fabrt unterbrochen werden, und zwar an dem nachken paffenden Landungspunkte.

Nach jedesmaliger Landung, besonders in den Nachtstationen, muffen die Schiffe unterlucht, und die fich zeigenden leden Stellen ausgebeffert werden.

0. 14.

Schiffern oder Floffern ift jede handlung veroten, wodurch an ftebenden Wafferbauten, an

feine ber Schifffab t, der gloffung ober bem Ufer nachu nie wolno wrzekach nie takiego robie, coby ichabliche Borrichtung, als Baune, Schwellen, zegludze albo spiawem albo tez brzegom szko-Bretter u. bgl. in Fluffe eingebaut oder eingelegt dzilo, jako to: grodzie w rzeco płotów, robieprogów, kłaść deszek i t. p.

> Rozdział III. O zachowaniu się rybaków.

0. 10. Płoty, rowy, grobelki kamienne stają się częstokroć powodem, že rzeki swój kierunek zmieniaja, na kilka odnog się dzielą i częstokroć bardzo brzegi postosza. W rzekach niewolno wiec rybakom samowolnie robić jakiegobadz przysposobienia do łowienia ryb. Gdzieby to jeduak z powodu peryjedycznego łowienia ryb koniecznie było potrzebném, to takie przyrzadzenia mogą być za pozwoleniem Zwierzchności miejscowej, a gdyby Zwierzchność miejscowa sama podobne przyrządzenia przedsiębrać zamyślała, za pozwoleniem Urzędu cyrkułowego zrobione, lecz zaraz po skończonem połowie muszą być uprzatnione.

Właściciel wody, wktórej się połów odbywa, staje się odpowiedzialnym najprzód za to, a oraz za wszelką ztad wyniknąć mogącą szkode.

Gdyby postrzezono, že podobne, do łowienia ryb służące przyrządzenia dłużej, jak potrzeba, w rzece zostają, to Urząd cyrkułowy każe uprząmać je na koszt dopuszczającego się winy. Tenže ma prócz tego zaplacić kary 10 de 25 złr. mon. konw.

Rozdział IV. O zachowaniu się flisów i orelów.

Właściciele statków i tratew powinni swoje statki i tratwy należycie ludzmi osadzić, i zaopatrzyć się w potrzebne do sterowania i przybijania narzędzia, jako to: w liny, haki, laski i t. p.

0. 13. Przewodnicy statków są pod surową karą obowiązani przed odbiciem i naładowaniem przekonać się, czy statek lub tratwa jest w dobrym stanie, aby ludzi i ładunku w drodze nie naražać na niepotrzebno niebezpieczeństwo. Gdy sie zmierzchnie, gdy jest mgła gesta, wiatr bujny, burza lub też, gdy fala bardzo się wzdyma, nie należy dalej płynać, lecz przybić do brzegu na najbliższem do tego przydatnem miejscu.

Po każdem przybiciu do brzegu, osobliwie na noclegu, powinno się statki oglądnąć i miej-

sca wodę przepuszczające naprawić.

0. 14. Flisom i orelom niewolno nic takiego robić, coby istniejacym budowom wodnym, brzegom

Ufern und Treppelmegen, Schaden verurfacht wirb, barunter gehört insbesondere das Unlanden an Faschinenwerken, Uferbespreutungen und Steindammen, das Einschlagen der Pflocke auf denfelben, um Schiffe und Floffe daran ju befesti= gen, das Unjunden von Feuern nabe an Wasser. bauwerken oder gar auf denfelben, ferner das Musreißen ber Pflode ober Faschinen aus folden Werken und die Beschädigung der Weidenflanjungen. Pflode jum Unhalten der Fabrzeuge und Floffe langs bruchiger Uferstellen muffen durchaus zwey Rlafter von dem Uferrande landwarts ein. geschlagen werden, damit, wenn selbe zu nahe am Ufer fteben, diefes nicht durch die Bewegung der Fahrzeuge und Floffe erschuttert und theilmeife loggeriffen merde.

Der dawider handelnde wird mit einer Geldsftrafe von 5 bis 10 fl. Conv. Munge, und im Falle ber Zahlungeunfähigkeit mit achts bis gehns

tagigem Urrefte bestraft.

V. Abfchnitt. Von der Reinigung und Reinhaltung der Flüsse.

g. 15. Bur Sicherung und Beförderung ber Schiffs fahrt und Floffung ift die Reinigung und Reinsbaltung ber Flugbeete ein unerläßliches Bedingniß.

§. 16.

Un Granzstüssen und im Innern des Landes am Dniester, San und Dunajec bewirft der Staat die anfängliche und kostspieligste, das ist die Haupt-reinigung. Die ferner nöttige minder kostspieslige Nachtisse geht auf die Dominien und Gemeinden über, insoweit ihre Granzen reichen. Erstere besorgen die Reinigung der Flußbeete, settere jene auf den Sandbanken. Un den übrigen floßbaren oder in der Folge durch Kunst floßbar zu machenden Gewässern bewirken Dominien und Gemeinden, die anfängliche Reinigung und sofortige Reinhaltung; und zwar jene der Flußbeete die Dominien, und jene der Sandbanke die Gemeinden,

9. 17. Die Kosten der Aufsicht über diese Reinigung, da selbe vom Wasserbau-Personale besorgt wird, übernimmt der Staat.

Sollten in der Folge Ufergelder oder Wassersolle eingeführt werden, so wird hinschtlich der Bestreitung der Kosten der Flußreinigung die weitere angemessene Verfügung hierüber getroffen werden.

0. 19.

Wenn in den oben f. 16. bezeichneten größeren Fluffen nach der erften auf Staatstoften bewirkten Reinigung oder an den übrigen daselbst erwahnten Fluffen mann immer durch Gisgange, albo drogom nadbrzeżnym szkodziło; rozumi się tu szczególniej przybijanie do brzegu przy tamach z chrustu, przy umocowaniach brzegów i groblach kamiennych, zabijanie w nie kołów, dla uwiązania do nich statków lub tratew, rozpalenie ognia blizko, albo co większa na samych budowach wodnych, tudzież wyciąganie kołów albo wiązek chrustu z takiej budowy i uszkodzenie plantacyi łozowej. Pale do przywiązania statków i tratew wzdłuż kruchych brzegów muszą być koniecznie dwa sążnie od krawędzi brzegu ku pelu wbite, aby w razie, gdy stoją blizko brzegu, tenże przez poruszenie statków lub tratew nie był wstrząsany i powoli zwalony.

Kto się tego winnym stanie, podpadnie karze 5 do 10 zlr. mon. konw., a w razie nicmożności zaplacenia jej, karze aresztu od 8 do 10 dni.

Rozdział V. O wyprawieniu łożysk rzecznych i ntrzymywaniu ich w czystośbi.

0. 15.

Dla bezpieczeństwa i dzwignienia żeglugi i spławu jest wyprawienie łożysk rzecznych i utrzymywanie ich w czystości od zawad nieodbicie potrzebnym warunkiem.

Ŋ. 16.

Na rzekach granicznych, a w stabi kcaja na Dniestrze, Sanie i Dunajcu uskutecznia Rząd początkowe i najdroższe t. j. główne wyprawienie łożysk. Dalsza potrzebna, a mniej kosztowna poprawa przechodzi na Dominija i gminy, jak daleko się ich granice ciągną. Dominija oczyszczają koryto rzeczne z zawad, gminy zaś na zaspach piaszczystych. Na innych spławnych albo na przyszłość spławnemi uczynić się mających rzekach należy początkowe wyprawienie łożysk rzecznych i utrzymywanie ich w czystości do Dominijów i gmin; mianowicie czyszczenie koryta rzecznego do Dominijów, a zasppiaszczystych do gmin.

0. 17.

Roszta dozoru nad wyprawieniem bierze Rząd na siebie, albowiem odbywa się ono pod okiem osób od budownictwa wodnego.

6. 18.

Gdyby poźniej zaprowadzono ladowe (palowe) albo cło wodne, to, co się tyczy opędzenia kosztów czyszczenia łożysk rzecznych, nastąpi dalsze w tym względzie postanowienie.

§. 19.

Gdyby w wymienionych w §. 16. znaczniejszych rzékach po piérwszém, nakładem Rządu uskutecznioném wyprawieniu, albo na innych tamże wzmiankowanych rzékach kiedybądź przez

Sochwässer oder andere Unsaffe berabgetriebene Baume, Baumstöde mit Burgeln, oder gestranbete Schiffe, die Schiffs oder Floßfahrt gefahrben, und diese über Aufforderung der Basserbau-Beamten von den Uferdominien und Gemeinden nicht sogleich beseitigt werden; so wird bas Kreisamt nach erhaltener Unzeige dieses auf Kofien ber Saumseligen bewirfen lassen.

g. 20. fer Einderniffe, Fahrzeugen oder Flossen ein Schader Augefügt, so ist der Beschädigte von dem Schuldstragenden zu entschädigen, und bat der Erstere den Betraz des Schadens im Rechtswege geltend zu machen. In jedem solchen Falle muß aber die Nachlassigkeit des zur Reinigung Verpflichteten, nämlich die Nichtbefolgung des dießfälligen Aufetrags der Wasserbau-Beamten erwiesen seyn.

0. 21.

Bur möglichsten Beseitigung aller Unglücksfälle für Schiffe und Flosse, so wie zur Berminderung der Reinigungskosten überhaupt, können nach hochwässen im Flußbeete selbst, oder auf den Sandbanken abgelagerte Baume und Baumstöcke von Jedermann als herrnlose Sache sogleich sortgeschafft werden, nur muß die Unmeldung dierwegen bei dem betreffenden Ufereigenthumer oder dem Ortevorstande entweder vorher oder sogleich darnach gemacht werden.

Une den Ufern in das Flußbeet ragende Baume, welche oft nach Uferbrüchen sichtbar werden, und der Schiff- und Floßfahrt febr gefährtich sind, konnen von Jedermann abgesagt und das holz für sich genommen werden, wenn dieses der Ei-

Benthumer des Ufergrundes nicht thut.

In Strömen und Flussen und an den Usern besonders bei Uiberschwemmungen aufgefangenes Scheiter= und Bauholz jeder Gattung, Fahrzeuge, Flösse, und Bestandtheile zerstörter Bruden, über= baupt Essetten jeder Gattung, welche voraussichtslich fremdes Eigenthum sine, und nicht in den nachst vorhergehenden zwer & ausgenommen wursden, bleiben dem Eigenthumer vorbehalten, weil nach den & 388 und 403. des allgemeinen bürsgerlichen Gesehbuches Niemand berechtigt ist, sich ein Strandrecht anzumassen.

Jeder Walbeigenthumer an bruchigen Ufern ist gehalten, einen funf Klafter breiten Raum vom Flupufer landwärts von allen Bäumen und Baum= wurzeln insolange fren zu balten, bis nicht die Ufer vom Stromanfall, also weiterem Abbruche, befreyt oder sonst geschückt sind. Wird dieses über die von den Kreikamtern oder den Wasserbau-Beamten geschehene Aufforderung nicht befolgt, so sind die Kreikamter berusen, die Auslichtung

krę, wezbranie wody albo inne powody zaniesione drzewa, puie z korzeniem albo rozbito
statki żegluge albo spław niebezpiecznym czyniły, a Dominija i gminy nadbrzeżne na wezwanie Urzędników od budownictwa wodnego
zaraz ich nie uprzątnęły; to Urząd cyrkułowy
uwiadomiony o tem, każe je na koszt opieszałych uprzątnąć.

Gdyby przez zwleczone uprzątnienie tych zawad statki albo tratwy poniesły szkodę, to dopuszczający się winy obowiązany wynagrodzić uszkodzonemu szkodę, któréj tenże w drodze prawa co do ilości dochodzić powinien. W każdym takim razie musi jednakże opieszałość ohowiązanego do czyszczonia rzeki, to jest: niedopołnienie odebianego rozkazu od urzędnika od budownictwa wodnego być udowodnione.

g. 21.

Aby ile możności odwrócić od statków i tratew wszelkie przypadki, niemniej dla zmniejszenia kosztów czyszczenia w ogólności, wolno każdemu osiadle w korycie rzecznem, albo na zaspach piaszczystych drzewa i pnie jako rzecz nieczyją zaraz zabrać; należy tylko przedtem albo zaraz potemu uwiadomić o tem dotyczącego właściciela brzegu albo przełożonogo miejscowego.

0. 22

Wystające z brzegu drzewa, które się nieraz po usunieniu się brzegu pokazują i dla żeglugi i spławów bardzo są niebezpieczne, wolno każdemu oderznać i sobie wziąć drzewo, gdyby tego właściciel brzegu nie uczynił.

1. 23.

W rzekach, bezpeśrednio do morza i rzekach do innych rzek wpadających, osobliwie podczas powodzi naniesione drwa i drzewo do budowli jakiegobądź rodzaju, statki, tratwy i części zburzonych mostów, w ogólności rzeczy jakiegokolwiek rodzaju, o których domyślić się można, iż są cudzą własnością i które w ostatnich dwóch poprzedzających % nie były wyjęte, zastrzega się właścicielom, albowiem podług §%. 388. i 403. Ks. p. U. c. nikt nie śmie przywłaszczać sobie prawa na wyrzuciznę.

Každy właściciel lasu nad usuwającym się (kruchym) brzegiem jest obowiązany, na przestrzeni na 5 sążni szerokości od brzegu rzeki ku lądowi fak długo niedozwolie być żadnemu drzewu i korzeniom, dopóki brzeg od bicia ku niemu rzeki, a więc od dalszego urywania się uwolniony albo ochroniony nie będzie. Jeżeli to na wezwanie Urzędu cyrkułowego albo urzędnika od budnwy wodnej nie nastąpi, to należeć bę-

3 1

in ber angedeuteten Breite auf Koften bes Balbeigenthumers bewirken ju laffen.

4. 05.

Die Vorschrift bes nachsvorhergehenden f. gilt auch hinsichtlich ber schon bestehenden oder kunfztighin für den Schiffzug stromauswärts anzulez genden Treppelwege, indem auch auf diesen in der Breite von drey Klaftern vom Ufer die Baume weggeräumt werden mussen.

Dem Schiffjuge darf überhaupt bei Strafe von 5 bis 10 fl. Conv. Munge fein Ginderniß in den

Weg gelegt werden.

1. 26.

In Beziehung auf die Reinhaltung der Fluffe ift Miemanden gestatttet aus Fafchinenwerken und Schlickgaunen, Faschinenpflode oder Weidenruiben herauszureißen, aus Steinwerken und üferpflastes rungen Steine berauszuschlagen, überhaupt 2Baffer= bauanlagen zu beschädigen. Unter die letteren geboren auch die vom Staate oder von Privaten be= wirkten und in Berühung ftebenden Beidenpflanjungen. Die Strafe von dergleichen Beschidigun= gen ift eine den Umftanden angemeffene Geld- oder Urreststrafe, überdieß tritt auch die Verbinolichkeit jum Schadenerfate ein. Werden Weidenpflanjungen oder Saschinenwerke durch Bieb beschädigt, fo ift fur jedes dadei betretene Stud Dieh eine Strafe von 24 fr. CM. an den Straffen= oder Waffer= Baufond, oder bei Privatwerken an den Erbauer berselben zu entrichten, wovon ein Drittel als Upprebendenien=Untheil bemgenigen gebubret, welcher das Wieh betreten hat.

Das betretene Bieb ift der Ortsobrigfeit zu überliefern, welche den Strafbetrag einhebt. Zahlungsunfähige Frevler können statt der für ihr Bieh zu
entrichtenden Geldstrafe pr. Stück zu drei Tagen Jandarbeit bei Pflanzungen; oder in der Mähe auszuführenden Wasserbauwerken (deren Entfernung aber nicht über eine Meile betragen darf)

verhalten werden.

0. 27.

Neber die Strafgelder sowohl, als die Strafarbeitstage führen die betreffenden Dominien und Magistrate nach dem beiliegenden Formular, '... Berzeichnisse, welche sie mit jedem Solarjahre abzuschließen, und insofern die Geldstrafen in den Straffen- oder Wasserbaufond einzuschließen haben, mit dem Geldbetrage dem Strassendau-Commissar oder Wasserbau- Ingenieur zu übergeben, zu jeder Zeit aber ihnen die Einsicht derselben zu gestatten baben.

0. 28.

Wo man Erhöhungen des Terrains oder Verlandungen beabsichtigt, ift das Schottergraben an den Ufern der Flusse und im Flusbeete untersagt.

Da die Schottergruben in der Regel nur jur Confervirung der Uerararial= oder Kreisstraffen angelegt werden, haben die Straffenbau-Commiffare

dzie do Urzędu cyrkułowego, kazać wyżej wyrażona przestrzeń na koszt właściciela lasu wyciąć

Przepis poprzedzajacego stu odnosi się także do istniejacych już albo na przyszłość do holowania statków zatożyć się mających dróg nadbrzeżnych, gdyż i na tych muszą być drzewa na szcrokość 3 sążni od brzegu uprzątnięte.

Holowaniu nie wolno w ogólności pod kara 5 do 10 złr. mon. konw. najmniejszej robić przeszkody.

1. 26.

Co się tyczy utrzymywania rzek w czystości, to nikomu nie wolno z wiązania z chrustu i płotów dla tego grodzonych, aby namuł za niemi osiadał, wyciągać kołów albo chrustu (prętów tozowych) z murów lub brzegów kamieniem wykladanych wytrącać kamieni, w ogólności naruszać budów wodnych. Do tych ostatnich należą także przez Rzad, albo osoby prywatne zasadzone i w użytku będace łozy. Kara za takie uszkodzenie jest podlug okoliczności kara pienieżna albo arcszt, a prócz tego nie ustaje powinność wynagrodzenia szkody. Jeżeli w tozach albo wiazaniu z chrustu zrobi bydło szkode, to za każde tam przydybane bydle ma być złożona kara 24 kr. m. k. na fundusz budowy wodnej, agdyby to były budowy prywatne, założycielowi onych, z litórych trzecia część należy się temu, kto bydio zajat.

Zajęte bydło ma być do Zwierzchności miejscowej oddane, która karę wybiera. Szkodnikówniebedących w stanie zapłacenia szkody, można zamiast kary pieniężnej zmusić do odrobienia za każde swoje bydle trzech dni pieszo przy zasadzaniu, albo przy mających się uskutecznić w poblizkości budowach wodnych, (których odległość nie ma jednak przechodzić jednej mili.

Dotyczące Dominija i Magistraty utrzymywać będą podług załączonego tutaj Formularza |. spistak kar pieniężnych jakotéż robocizny za karę nałożonej, któren z końcem roku słonecznego zamknąć, i, jeżeli kary pieniężne mają wpłynąć do funduszu drogowego lub budowy wodnej, wraz z pieniędzmi Komisarzowi drogowemu albo Inżenierowi od budownictwa wodnego podać, każdego zaś czasu zajrzenia do niego dozwolić im sa obowiązane.

1. 28.

Gdzieby chciano porzécze podnieść albo w ląd zamienić, tam nie wolno na brzegach albo w łożysku rzóki brać zwiru.

Ponieważ jamy zwirowe otwiera się zwyczajnie tylko dla utrzymania dróg skarbowych, więc komisarze drogowi i inżenierowie cyrkuund Rreit-Ingeniere diejenigen Stellen, wo ohne Nachtbeil gegraben werben fann, anzugeben.

G. 29. Eigentbumer von Steinbrüchen ober Liegelbrennereien, dann Bauunternehmer durfen den Schutt
nicht in der Gestalt vorspringender Kau'en oder
sogenannter Sporen in die Flußbeete schütten, sondern sind gehalten, von dem Wasserbaubeamten
die Beisung einzubolen, wo und wie dieses ohne
Rachtheil für die Schiff- und Floßfahrt geschehen
könne.

VI. Ubfchnitt. Von Weidenpflanzungen und Bebeichungen. 6. 30.

Weidenpflanzungen dienen sowohl zur Verwahrung der ufer vor den Unfallen des Stromes, als
dur Erzielung eines geregelten Laufes desselben.
Ohne unterstühung durch Pflanzungen sind oft die
zweckmäßigsten, mt vielen Koften bewirften Ufers
schubanlagen ein vergebliches Bemüben. Durch
Weidenpflanzungen wird außerdem Materiale zu
Vaschinen, also zu neuen Uerschuswerten vorbereitet. Endlich werden durch Weidenpflanzungen
bedeutende Strecken wüstliegenden Terrains nugbringend gemacht, also für die Landescultur gewonnen.

( 31. Nachbem im Magemeinen Weibenpflat jungen nur dun Schube ber Ufer ober eines Bafferbaumerted, und wegen der Regulirung der Fluffe angelegt werden, und der Rugen, welchen fie außerdem durch die Beurbarung oder Streden und die Erzielung von Material ju Faschinen für Wafferbauwerke gewähren, nur ein Rebenvortheil ift, jede Weidenpflanbung somit ale ein Sougwerk angeseben merden tann, fo tritt auch bei ber Unlegung berfelben, wie bei jedem andern Bafferbauwerke nach dem Bafferbau = Concurrent = Mormale (Kreisschreiben bom 2. Dezember 1830 Babl 73000) gegen die= ienigen, welche fich weigern, folche anzulegen, ein Zwang ein, ober fie werden bom Staate fatt ber betreffenden Partheien bewirft.

J. 32.

Jeder Eigenthumer von Rluguferstreden, Unimmemmungen oder Unwüchsen (Ulluvionen) und durch Beränderungen des Flugbeetes troden gelegter Grundstude, von Infeln, Sand- oder Schotterbanten ist verpflichtet, selbe mit Weiden zu bepflanzen.

Dem Eigenthumer ber bepflanzten Strede bleibt bie Benuftung berfelben überlaffen.

Beigert sich Jemand die ibm gehörigen Sand= banke und verlassenen Flußbeete zu bepflanzen, so können bieseiben, wie bereits erwähnt wurde, entweder auf Staatskoften bepflanzt, oder enem Undern und nach Umstanden ganzen Gemeinden zu

larni mają wyznaczyć miejaca, gdzie źwir bez szkody brać można.

1. 29.

Właściciele tyszarń (kamieniolomów) albo cegielni, jako téż budujący nie powinni gruzów
w kaztałcie wystających kup w łożyska rzek wysypywać, lecz są obowiązani dowiedzieć się od
urzędnika od budownictwa wodnego, gdzie i jak
się to stać może bez przeszkody dla żeglugi
i spławu.

#### Rozdział VI.

O sadzeniu łoziny i biciu tam.

1. 30.

Lozy służą nietylko do ochrony brzegów od pędu wody, lecz i do nadania jej regularnego biegu. Nieraz najlepsze, wielkim nakładem bito tamy obronne na nie się nie przydadzą, jeżeli im się nie pomaga sadzeniem łoziny. Przez sadzenie loziny przysposabia się procz tego materyjał do zagat (laszyn), a więc do newych tam ochronnych. Wreszcie przez zasadzenie łoziny zamienia się znaczne przestrzenie pustych mjejsc w użyteczne, a więc pomnaża się uprawę kraju.

Ponieważ łozy zasadza się w ogólności tylko dla ochrony brzegów albo jakiéj budowy wodnej, i dla uregulowania rzek, a pożytek, który prócz tego z uprawienia pustych miejsc i przysposobienia materyjału na zagate (faszyny) do budowy wodnej przynoszą, jest tylko rzeczą podrzędną, a więc każda łozina za budowę ochronną uważana być może; więc i do zakładania gajów łozowych można równie jak i do innych budów wodnych podlug ustawy o konkurencyi do budowy wodnej (Okólnik z dnia 2. grudnia 1830 do licz. 73000) użyć przymusu na wzbraniających się, albo też je Rząd za właściwe strony uskutecznia.

§. 32.

Każdy właściciel nadbrzeża, odsypów i przez zmianę łoża obsuszonych gruntów, wysp, zasp piasczystych albo zwirowych jest obowiązany, zasadzie je łoziną.

g. 33.

Do właściciela zasadzonej przestrzeni należy użytek z niej. (). 34.

Ježeli się kto wzbrania zasadzić swoje zaspy i opuszczone lożyska, to można je, jak się już wyżej rzekło, albo nakladem skarbu zasadzić, albo też komu innemu, a podług okoliczności calym gminom w tym celu a zarazem na użytek oddać.

biefem Behufe und zur fofortigen Benühung übergeben werden, jedoch unter den gehörigen Borfichten, damit fun'tigen Streitigkeiten vorgebeugt werde, oder es ift eine den Umftanden angemeffene Beloftrafe gegen ten fich weigernden Eigenthumer zu verhängen.

 $\sqrt{.}$  35.

Wie weit gegen das Flußbeet, ohne Unordnungen zu veranlaffen, oder gegenüber liegende Ufer zu beeinträchtigen, gepflanzt werden darf, hat der Wafferbaubeamte cen Partheien anzugeben.

J. 36.

Sind von Flufftreden Plane vorhanden, fo ift die ju bepflanzende Strede biernach ju bestimmen, außerdem nach bem Local-Befunde.

1. 37

Sind attere derlei fünstlich bewirkte ober von seibst entstanden Pstanzungen in obiger Beziehung schatich, so werden selbe, nachdem die Nothwenswentig eit ihrer hinwegiaumung duich eine vom Kreisamte mit Beziehung des Wasserdau : Ingenieurs und der Eigentbumer einzuseitende Erhesbung dargethan worten ist, egen eine den Legteren nach h. 365. des burgerlichen Gesehuches zu lestende Entschädigung ex causa publica ausgerottet werden. Doch sieht dem Eigenthumer gegen diese Entscheidung vorläusig der Recursweg offen.

Bewirkt. ber Eigenthumer nach vorläufiger Aufforderung und nach genauer Bezeichnung der Granze
ber hinwegzuräumenden Pflandungsfrecke diese Ausrottung nicht binnen der vom Kreisamte demseiben
bestimmten Frist, so bewirkt dasselbe diese Urbeit auf
Koften des Schuldtragenden, und straft denseiben
überdieß mit 10 fl. C. Dt.

(). 39.

Beibenpflanjungen auf fruber unbenühten Streden find burch 20 Sabre fleuerfrei.

0 40.

Es fonn sich der Fall ergeben, daß bereits bepflanzte Flächen in der Folge der Zeit dergestalt
erhöhet werden, daß bas Gestrippe zum gedeihlis
chen Fortkommen nicht mehr hinlangliche Nabrung
sindet, oder ökonomische Rücksichten dem Eigensthümer eine Veränderung der Cultursgattung, d. i.
die Umstaltung der Pflanzung in Ueder, Wiesen,
u dgl. winschenwerth machen, Dieses bleibt dem Eigenthümer unden mehen, dieses bleibt dem Eigenthümer unden Gezirks-Wasserbaubeamten ges
schehen.

0. 41.

Bu welchem Wirthschaftszweige der Pflanzungseigenthümer das Holzerträgnis verwenden welle,
bleibt seiner Willkühr überkassen; damit jedoch
Pflanzungen durch eine frühzeitige oder unre elmäßige Ubstockung nicht zu Grunde gehen, ift sich
im Allzemeinen an die Vorschriften der Waldordnung zu halten.

jednakże z należytą ostrożnością, aby zapobiedź na przyszłość sporom, albo też można podług o koliczności nalożyć na wzbraniającego się stosowną karę pieniężną.

Q. 35.

Jak daleko w łoże rzeki można sadzie łozine bez narobienia nieladu i bez uszczerbku przeciwległego brzegu, ma urzędnik od budowy wodnej stronom oznaczyć.

1. 36.

Jeżeli jest zdiety plan biegu rzeki, to zasadzić się mająca przestrzeń ma być podług tego planu wyznaczona, w przeciwnym razie podług uznania po oglądnicuju miejsca.

0. 37.

Jeżeli dawniejsze zasadzone albo same przez się wzrosłe gaje sa w powyższym względzie szkodliwe, to, skoro tyłko potrzebę uprzątnienia onych na nakazanem przez Urząd cyrkułowy rozpoznaniu z wezwaniem do tego inżeniera od budownictwa wodnego i właścicielów uznano, mają one być ze względu na dobro publiczne za wynagrodzeniem właścicielów podług §. 365 ks. u. c. wykorczowane. Jednakże właścicielowi wolno przeciwko tej decyzyi założyć rekurs.

1. 38

Jeżeli właściel po uprzedniem wezwaniu so i oznaczeniu granicy wykorczować się mającej przez urzed w wyznaczonym przez Urząd cyrkułowy terminie nie wykorczuje jej, to Urząd cyrkulowy uskuteczni to na koszt winnego i naloży prócz tego na niego kare 10 zr. mon. kouw.

1. . 9.

Zasadzona na pustych dawniej gruutaeh lozina nie podpada przez 20 lat podatkowi.

0. 40.

Zdarzyć się może, ze zasadzone już przestrzenie z czasem tak się podnicsą, iż krzaki nie znajdują dostotecznego pożywienia do bujnego wzrostu, albo też, iż właściciel ze względów gospodarskich radby jej do innej uprawy użyć, to jest zamienie plantacyję w pole, łakę i t. p. To mu uczynie wolno, jednakże za porozumieniem się z urzędnikiem od obwodowego budownictwa woduego.

9. 41.

Na co w gospodarstwie właściciel plantacyi drzewo z niej chce użyć, to od jego woli zależy. Aby jeduak plantacyje przez zawczesne alho nieregularne wyrąbywanie nie niszczały, więd się w ogólności należy trzymać przepisów o lasach.

S. 42.

In der Regel ift die Ubstodung bep einem brey bis vierjährigen Bestande gestattet. Ben bedeutenden Pflanzungestrecken muß eine Gintheilung in Schläge vorgenommen werden, worauf ein verständiger Landwirth seines eigenen Bortheils willen achten wird.

Durch Unachtsamkeit der Biehhirten wird die größte Berbeerung der Beidenpflanzungen verantaßt. Eine berlev Nachläßigkeit der Sirten ift demnach von den Grundobrigkeiten mit einer dem Schaben und der Leibesbeschaffenheit desselben ans gemeffenen körperlichen Strafe und im Biederspolungsfalle mit größerer Strenge zu strafen.

Um jedoch muthwilligen Beschädigungen möglichst zu begegnen, sollen Pflanzungen wenigstens von der Landseite mit Einzäunungen verwahrt werden.

0. 45.

Die Rosten der Ueberwachung der Pflanzungen tragt der Staat, die Rosten jener Umtebandlungen aber, welche aus Unfolgsamkeit und Nachläfigkeit der Partheien entstehen, tragen die Lettern. §. 46.

Seftebende Bedeichungen, deren Berftellung und Erhaltung bis nun den Dominien oblag, muffen an jenen Sellen, wo fich Durchbruche wiederhoten, aufe forgfaltigfte befestigt und bepflangt mer-Bo Communicationswege darüber führen, muß bie bepberfeitige Bedeichungsbofdung immer mit der Krone gleich gehalten werden. Jede Durchgrabung jum Ablaufe des Binnenwaffers ift nach erreichtem zwede fogleich wieder mit Erde auszusüllen und festzustampfen, wo die Rothwenbigfeit nicht gebiethet, eigene Schleußen anzulegen. Werden in ber Foige fur bas allgemeine Befte oder für die Unrainer unter Einwirkung des Staater Bedeichungen ausgeführt merden, so wird die Concurrent biegu nach dem Berbeerungefreife in Gemaßbeit der für Wafferbauten bestebenden Borfdriften eingeleitet werden.

VII. Ubfchnitt. Vorfchriften über die Bandhabung ber in den vorhergebenden Ubschnitten enthaltenen Bestimmungen.

6. 47

Un Flüssen wohnenden Dominien, Gemeinden und Private, vorzüglich aber Schiffer und Flösser, als nächste Beobachter aller absichtlich oder durch Elementar-Ereignisse entstandenen Flusgebrechen, haben bei einer außerdem von den Kreisamtern zu verhängenden, den Umständen angemessenen Geldstrafe, und zwar die Dominien und mittelbar, die Gemeinden und Privaten aber mittelft der Letteren hievon die Undeige dem näch-

1. 42.

Zwyczajnie wolno 3-4 letnie hrzaki wycinać. Rozleglejsze gaje musza być na zręby podzielone, co roztropny gospodarz dla własnego pożytku uczyni.

6. 43.

Przez niedbałość pastuchów doznaja łozy największego spustoszenia. Takę niedbałość pastuchów powinna więc Zwierzchność niejscowa karać stosowną do szkody i ich konstytucyi cielesnej karą, a w powtórnym razie zaostrzyć ją.

0. 44.

Aby swawoinym uszkodzeniom ile możności zapobiedz, mają być plantacyje przynajmniej od strony lądowej płotem ogrodzone.

J. 45.

Koszta doglądania plantacyj ponosi Rząd, ikoszta zaś na czynności urzędowe, wynikające z niepostuszenstwa i niedbalstwa strón, ponoszą strony.

J. 46.

Istniejące groble, do których sypania i utrzymywania dotad Dominija były obowiązane, muszą być w owych miejscach, gdzie bywają przerywane, jak najstaranniej umocnione i zasadzone. Gdzie się na nich ciągnie droga komunikacyjna, tam stoczystość musi po obydwóch strenach sięgać aż do wiérzchu. Każde przekopanie dlaspuszczenia wewnętrznych wód ma być zaraz po wykonania zemierzonego cela ziemią zapełnione i nbite, gdzie konieczność nie przymusza do dania szlazy. Gdyby późniéj dla dobra publicznego albo graniczących sąsiadów pod wpływem Rzadu groble sypano, to ze względem na obszar spustoszenia podpadających wyznaczy się stosownie do przepisó v o hudowach wodnych, hto się ma do tego przyczynić.

Rozdział VII.

Przepisy o wykonaniu zawartych w
poprzednich rozdziałach postanowien.

6. 47.

Mieszkające nad rzekami Dominija, gminy i osoby prywatne, szczególniej zaś flisy i orele, jako
najbliżsi w dostrzeganiu wszelkich umyślnie, albo
przez wypadki przyrodzone zrządzonych wad rzecznych powinny, jeżli chca uniknać kary pieniężnej, która w przeciwnym razie Urząd cyrkułowy
podług okoliczności wymierza, a to Dominija
bezposrednio, gminy i osoby prywatne zaś przez
Dominijum donieść o tem najbliższemu urzędni-

ften Bafferbau-Begirksbeamten, dem Kreikamte oder der Provinzial-Baudirekzion, zu machen.

(. 48.

Dominien, langs beren Gründen an Granzoder schiffbaren Fluffen auf Koften des Staates
und der Concurenz-Parthepen Wasserbaue ausgeführt wurden, haben auch über deren Erhaltung
zu wachen, indem sie zunächst in der Lage sind,
Beschädigungen zu bemerken, und anzuzeigen.

6. 49

Privat-Wasserbaue d. i. jene, welche zwar mit Bustimmung der Regierung aber ohne Beitrag der Letteren hergestellt wurden, sind von derjenigen Parthen zu beaufsichtigen, welche den größten Beitrag geleistet, folglich den größten Wortheil davon bat. Beschädigungen an dergleichen Werken sind sogleich auszubessern, und hinsichtlich der Beitrage zu solchen Derstellungen und ben einer etwaigen Weigerung selbe zu teisten, ist sich nach dem Wasserbau-Concurrenz Mormale vom Lten Dezember 1830 B. 73000 zu benehmen.

G. 50. Semeinde-Bafferbauten sind von den betreffensten Dominien zu übermachen; diese haben auch an minder bedeutenden Flussen dafür zu sorgen, daß fein dem Nachbar schällicher Einbau bewirkt, die bestehenden schällichen derley Werke aber besseitigt werden, wozu insbesondere eingegangen Wehren und Schlickaune gehoren.

V. 51.

Für jede Bernachläßigung der Aufsicht, in fos weit felbe von den Dominien nach den obigen Bestimmungen gehandhabt werden foll, sind fie junachfil verantwortlich.

Lemberg am 2ten Mary 1842.

kowi okregowemu od budowniciwa wodnego, Urredowi cyrkułowemu, albo też prowincyjnej Dyrekcyi budowniczej.

Dominija, wzdłoż których gruntów nad rzekami granicznemi albo spławnemi nakładem Rządu i strón przyczyniających się budowy wodne do skutku przyprowadzono, mają też nad ich utrzymaniem ozuwać, ile że im się najpierwej nastręcza sposobność do postrzeżenia uszkodzeń i doniesienia o tem.

. 0. 49.

Duzór nad prywatnemi budowami wodnemi, to jest takiemi, które w prawdzie za przyzwoleniem Rządu, jednakże bez jego zasiłku uskuteczniono, należy do owej strony, która największy dała zasiłek, a więc największą ma z nich korzyść. Uszkodzenia w takich budowach mają być zaraz naprawione, a co się tyczy zasiłku na te naprawy, i na wypadek oporu, to należy sobie postąpić podług przepisu o budowach wodnych z dnia 2go Grudnia 1830, do 1. 73000.

S. 50.

Nad budowami wodnemi gmin mają mieć własciwe Dominija dozór; one też powinny nad mniej znacznemi rzekami dbać o to, ażeby nie w rzekę nie wbudowane, coby sasiadowi szkodę przyniesto, a znajdujące się podobne szkodliwe budowy, do których szczególnie zniezczałe tamy i ptoty do zatrzymywania namułu należą, były uprzątnięte.

0. 51.

Za hażde zaniedbanie dozoru, o ile tenże podłng powyższych postanowien zdany jest na Dominija, one najpierwej pociągnęte będą do odpowiedzialności.

We Lwowie dnia 2. Marca 1842.

Ferdinand Ergherzog von Defterreich. Efte, Civil- und Militar-General-Bouverneur.

Franz Frenherr Krieg von hoch felden, Gubernial-Prafident.

Mois Ritter von Stutterheim, Sofrath.

Wenceslaus Ritter von Zaleski, Guberniafrath,

|               | niniun                                                                                                                                                                                                                                                                                    | oder Magistrat:                                      | THE REAL PROPERTY.     |                                                      |                                     | Fluß:                                | 135                                               |                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| N.            | ท.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                        |                                                      | Si eti                              | อา.                                  | 1777                                              | 1 towns                 |
| über          | пафі                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A 11<br>tehende im Golar • Jahre 184<br>stehender    | l eing                 |                                                      | s<br>Strafbeige.                    | träge uu                             | )]jur                                             | Disposition             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Namen                                                | Siraf                  | Hievon gebührt                                       |                                     |                                      | geun-                                             |                         |
| Poft          | Rreis                                                                                                                                                                                                                                                                                     | des Frevlers aus dem Dorfe                           | Eingehobener<br>betrag | dem Wafferbau-<br>fond                               | bem  Straffenbau=<br>fond           | dem Apprehens<br>denten              | Beiftet meg                                       | Unmerfung.              |
| 34            | 11270                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | fl.  fr.               | fl.  fr.                                             | `fl.  fr.                           | fl.  fr.                             | Tage                                              |                         |
| Un            | M. den  N. N. Dominium oder Magistrat.  Unmerkung. Diese Consignation ist mit Ende December abzuschließen, und dem Wasserbauscheiedenen Gende Etrassen = Commissare, je nachdem die Einnahmne die versschiedenen Fonde trifft, zu übersenden.  Dominium albo Magistrat  N. N.  W Y 16 A Z |                                                      |                        |                                                      |                                     |                                      |                                                   |                         |
| N. 1          | ٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W                                                    |                        | A Z                                                  | eżnych i                            | N.                                   | za kar                                            | e robacizny.            |
| N. 1          | ٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                        | kar pioni                                            |                                     | N.<br>nalezacej                      |                                                   | ę robocizny.            |
| N. 1          | ٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ch wroku słonecznym 18 w                             |                        | funduszowi na sa | funduszowi na do budowę dróg        | N. ada life raid a                   | dla niemožności zapłace-<br>nia odbywa roboci znę | ę robocizny.<br>U waga: |
| Liczba ciagla | N.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ch wroku słonecznym 18 w  Nazwisko  Szkodnika ze wsi | Aybrana kara pie-      | en iwozsubnd kr                                      | go przyp<br>prodowe dróg<br>N. N. D | N. należącej ada  lyczny nasą zr. kr | dla niemožności zapłace-                          | Uwaga:                  |

(4464) Licitations=Ankundigung (1)

Utro. 5955. Um 19ten May 1842 wird in der Rasszower f. f. Kreisamtstänzien um 10 Uhr Vormittags eine öffentliche Lizitazion wegen Sicherstellung der erforderlichen Baumaterialien und Urbeiten zur Berstellung des zum Rzeszower Straffenbau-Kommissariate gehörigen in der Jaroslauor Wegmeisterschaft besindlichen Kanais Nro. 138. abgehalten werden.

### (1269) Ronfurs (1)

ber f. f. galig. Rammeralgefallen-Bermaltung.

Nro. 10202. Bur Besetung der neukreirten provisorischen Steuerkassescherbstelle auf der Kammeralherrschaft Laka mit dem Gehalte sahrlicher
250 fl., dem Genuße einer Naturalwohnung, over
in Ermanglung derselben mit dem 15 Osotigen
O. uartiergelde und 6 Klaftern Brennholzes, gegen Leistung einer dem Jahresgehalte gleichfommenden baaren, oder auf einer Realhopothek pragmatikalisch sichergestellten Kauzion vor dem Dienstantritte, wird der Konkurs bis Ende May 1842
mit dem Beisate ausgeschrieben, daß im Falle
durch Uibersestung eine andere gleiche, oder durch
Beförderung eine geringere Dienstesstelle in Erledigung kommen follte, auch diese Stellen zugleich werden besetzt werden.

(1423) Lizitazions-Rundmachung. (1)
Mro. 23501284. Bur Dedung des Bedarfes an Riemzeug und Patrontaschen für die t. t. Granzund Gefällenwache in den deutschen Provinzen
und in Galizien in den Jahren 1842, 1843, 1844
wird von der f. k. n. ö. vereinten Kammeralgefällen - Verwaltung eine Versteigerung im Wege
schriftlicher Offerte unter nachfolgenden Bestimmungen eröffnet:

1) Der vorläusig ausgemittelte Bedarf besteht in 2893 Patrontaschen, 3127 Patrontaschenriemen, 8944 Säbelkuppeln mit Bajonett-Lascheln

und 3499 Bewehrriemen, movon

823 Patrontafchen,

908 Patrontaschenriemen,

1100 Gabelfuppeln, 811 Bewehrriemen,

binnen zwey Monaten vom Lage ber bekannt gegebenen Unnahme des Offertes, bann

834 Patrontafcen,

862 Patrontafdenriemen,

1104 Gabelriemen ,

1118 Gewehrriemen,

bis langftens ten Janner 1848, ferner

1359 Patrontaschen,

1740 Gabelfuppeln, 1570 Gewehrriemen,

langfiens bis 2. Janner 1844 an bas Defonomat ber f. f. n. ö. vereinten Kammeralgefallen-Ber-

Die Gesammtvergütung für die zu liefernden Maierialien und Urveiten, welche am Tage det Lizitazion werden spezisisch angegeben werden, beträgt 1995 fl. K. M., wovon der zehnte Theil mit 200 fl. K. M. als Vadium vor Beginn der Lizitazion der dießfälligen Kommission zu übergeben sepn wird.

Rzeszow am 2ten May 1842.

Die Bewerber um diese Dienstesstellen baben fich in ihren Kompetenzgesuchen über die bisber geleifteten Dienfte, die Renninis ber deutschen und polnischen ober einer anderen flavischen Gpra me, über die Kennmiffe im Rechnungs- insbefondere im Steuerfache, und auch darüber glaubmurbig auszuweisen, baß fle im Stande find, Die für die mit der Kauzion verbundenen Dienfiftellen erforderliche Sauzion in der oben ermabnten Urt vor dem Untritte des neuen Dienftpoftens ju feis ften. Uibrigens baben die Bewerber ibre Gefuche durch die ihnen unmittelbar borgefebre Beborbe bei der Samboror t. f. Kammeral - Bezirks = Ber= waltung wahrend der Konkursfrist einzubringen, und barin anjugeben, ob und in welchem Grade sie mit einem der hierlandigen Wirthschaftbeamten verwandt oder verschwagert find.

Lemberg ben Bten Upril 1842.

waltung abzutiefern sind, wobei sich jeboch biefe Kammeralgefallen Berwateung bas Brecht vorbebatt, im falle bes Bedarfes von den Kontrabenten eine Mehrlieferung von jeder Gattung bis zum 4ten Theile der jedesmal abzuliefernden Menge zu fordern.

festgefest.

3) Die Patrontaschen werden im latirien, die übrigen Riemzeuge jedoch im ungeschwärzten Buftande abgeliefert, und mussen den bei den Oetonomaten ber Kammeralgefallen-Verwaltungen in Wien, Prag und Lemberg zur Einsicht der Lieferungslustigen näheren Lizitationsbedingungen, Beschreibungen und Mustern auf das Genaueste entsprechen.

4) Die Offerte konnen auf die Erstehung aller oder einer einzelnen Gattung der vorgenannten Erfordernisse gerichtet sepn, und haben die dafür anzusprechenden Preise in Biffern und Buchstaben, dann die ausdrückliche Ertlärung zu enthalten, daß der Offerent sich den der Verhandlung zu Grunde liegenden Lizitationsbedingungen in Allem und jedem Punkte unterziehe.

5) Die Offerte find mit einem 10 0sotigen Bar bium vom gangen Erstehungspreife in Baarem

obet in Conv. Munge verginslichen Staatsfouldberfcreibungen ober mittelft einer Raffaquittung Wer ben bereits vollzogenen Erlag bei einer Belallstaffa ju belegen, und muffen langftens bis 23ten Dap 1842, 12 uhr Mittage, bei bem Ginteichungsprototolle ber f. t. n. o. Kammeralgefallen-Bermaltung (Bien am alten Rleifcmartt im großen Sauptmauthgebaube im 2ten Stod tudwarts) innerhalb ber gewobnlichen Umteftunden überreicht werden. Dicht vorschriftmaßig verfifte, mit feinem Babium belegte, ober ju fpat einlangende Offerte werden unberudflichtiget bleiben.

6) Die Lieferung wird ben Mindeftfordernden duerkannt werden, wobei die Kammeralgefällen-Verwaltung fich bas Recht vorbehalt, ein auf bie Lieferung mehrerer Gattungen von Erfordernissen gerichtetes Offert auch nur theilweise

und rudfichtlich einzelner Gattungen anzunehmen. Bei gleichen Unbothen fur einen Wegenstand, wird ber Borqua Demjenigen Offerte querfannt werben , bas auf bie Lieferung mehrerer Battungen von Begenftanden gerichtet ift, und fich im Gangen als gunftiger varftellet.

2) Die Rechtsverbindlichkeit des Offerenten beginnt mit dem Augenblicke der Uiberreichung feines Unbothes, für die Rammeralgefällen-Verwaltung jedoch erft vom Tage der verfügten Verftan-Digung des Erftebers von der Unnahme feines Unbothes, welche nach Umftanden von ber Ratifikation ber boben f. f. allgemeinen hoffammer abhängig sepn wird.

Won der f. t. n. d. vereinten Rammeral-Wefallen-Verwaltung.

Wien am 2iten Mary 1842.

## Doniesienia prywatne.

Wody mineralne. (1351)(0)

Handel korzeni i win Fryderyka Fausta pod godiem złotego krzyżae przy ulicy Halickiej pod liczba 270 we Lwowie otrzym ił właśnie transport tegorocznych wód mineralnych. tak: bilińską, egerską, marienbadzką, salcerską, fachingerską, pilnawską i wodę szczawnicką. Preze cate lato zas, co dni 14 świeże transporta nadchodzie beda. Oprócz tego poleca sie powyższy haudel zapasem różnego gatunku win zagranicznych jakotéż wegierakich, oraz i innych towarów korzennych szczególnéj dobroci i pomiernéj ceny.

(1352)Ramienica we Lwowie do sprzedania.

Mamienica pod liczbą 366 przy ulicy Ormijańskiej jest z wolnej reki do sprzedania 24 BODO zr. mon. konw. – tudzież Bealmość pod liczba 99 2/4 przy ulicy Syxtuskiej za 12000 zr. mon. konw. — Bliższa wiadomość w handlu Eryderyka Fausta przy ulia Haliokiej pod godłem "złetego krzyża."

Jest do wydzierzawienia dominikalny fol-

wark Zniesienie i realność Szumskie góry, ćwierć mili od Przemyśla położone, z prawem propinacyi. – Zostawia się przy gruncie bydło robocze i krowy, z wolnościa przyjęcia tego, lub nie. – Bliższa wiadomość powziąść można na miejscu.

Odwołanie plenipotencyi. (3) (1425)

Plenipotencyje Panu Atanazemu Lowickiemu w Maju 1840 dane do wyrobienia dekretu dziedzietwa po Zolii Króczewskiej, Pani Wiktoryja Golkowska odwołuje.

### Electoral-Merinos-Schafvieh-Verkauf.

Bu Monorodiezany Stanistawower Kreifes find noch 100 Stud Beitfiohre und 300 Stud übergablige Schafmutter in der Wolle, zu beliebigen Parthien und billigen Preifen zu verfaufen.

Przedaż elektoralnych merynosów.

W Bohorodczanach obwodzie stanisławowskim jest jeszcze 100 tryków i 300 nad-

liczbowych matek w wełnie, w dowolnych partyjach i po miernej cenie do sprzedania.

(1304) Kąpiele siarczane w Żabokrukach. (2)

Zo strony Państwa Zabokruki, w cyrkule Kolomyjskim, zawiadamia się Szanowną Publiczność, iż we wsi Zabokrukach znajdują się kąpiele naturalno siarczane, analizowane przez biegłych w téj sztuce i zalecone przez nich, a od bardzo wielu osób, które ich używali, za skuteczne doświadczone. — Przy tém jest i druga woda źródłowa ze skały wychodząca, którą się pije na różne defekta, osobliwie na zatwardzenie i zamulenie żołądka bardzo skuteczna, niemniej na podagrę, reumatyzm, wyrzuty na ciele, jako to: krosty, liszaje i inne, na migrenę i t. d. Także znajdują się tamże kąpiele parowe; obok tych można używać kapieli zimnych spadowych i kroplistych. Kąpiele są pod osobistym zarządem lekarza P. Ignacego Grabowskiego, Doktora medycyny i akuszera, dla zaradzenia się, w jakich słabościach kapieli parowych czy atych, siarczanych lub aromatycznych używać należy. — Miejsce położenia jest zdrowe, romantyczne. — Goście, którzy to kąpiele zwidzać zechcą, raczą je wcześnie zamówić.

(1264) In Hagelschlag-Versicherung 8-Ungelegenheit. (2)

Die unterzeichnete Haupt - Agentschaft ber k. k. priv. Triefler Azienda Assicuratrice und bes Mailander wechselseitigen Versicherungs - Vereins gegen hagelschlag-Schaben, macht hiemit bekannt, daß die Versicherung gegen hagelschlag-Schaben, um Lerabgesetzte Pramien, flatutenmaßig auch beuer geleistet wird.

Die vielen verheerenden Sagelichlag-Schaden im v. J., welche die Soffnung so mancher Lands wirthe auf eine fegenreiche Ernte zerstorten, mogen den bierlandigen Guterbestgern zu Mahnzelchen dienen, diese Versicherungs-Unstalt zu benuben, und die Auslagen für eine Pramie nicht zu scheuen, welche im Vergleiche mit dem Unglude eines Hagelschlag. Schadens in gar keinem Verhaltnisse steht.

Man beliebe fich daher an die unterzeichnete haupt-Agentschaft, oder an die in den Kreis- und Landftadten aufgestellten Ugenten vieser Unstalt zu wenden, wo jede Auskunft und Nachweisung mit aller Bereitwilligeit ertheilt werden wird.

Lemberg, im Upril 1842.

Georg Benedikt Lewiński,

Sauptagent für Galigien.

(1386)

Die neu errichtete ?. f. privilegirte

(2)

## Tuch- und Wollenzeug-Fabriks-Niederlage

von Christ. Schulz & Söhne aus Biala,

in Lemberg am Eingplatz Nrc. 173,

empfiehlt ihr reichlich ausgestattetes Lager von allen Gattungen Wollenzengen, als: alle Sorten Tucher in beliebigen Farben, Draps de Mousseline, Kasimire, Sommerstoffe zu Beinkleidern un neuesten Geschmack, Circasse-Futter etc. etc. etc. zu den billigst festgesetzten Fabrikspreisen.

Nowo urządzony c. k. uprzywilejowany

# skład fabryczny sukna i wyrobów wełnianych,

Christ. Schulza i synów z Bialej,

we kwowie, wrynku pod liczbą 173,

poleca swój obficie zaopatrzony skład wszelkiego gatunku wyrobów wełnianych, jakoto: sukna w rozmaitych kolorach i gatunkach, Draps de Mousseline, każmirki, materyje letnie na spodnie w najnewszym rodzaju, podszewki czerkasowe i t. d. i t. d., za najmierniejsze stałe fabryczne ceny.

Rozpoczete od dnia 4. Grudnia r. z. sprzedawanie losów loteryjnych na piękne

państwo dominikalne

# GEYERAU

# i dom miejski Nro. 114 w Vöklabruk,

przez dotychczasowy żywy udział, okazuje, iż umiano szczególnie ocenić uznane korzyści tej loteryi; — niżej podpisany dom handlowy jest przeto w tem położeniu, iż może niniejszem publicznie ogłosić, iż loteryja ta

# nie będzie odwołaną!

i ciągnienie jej nastąpi niezawodnie

dnia 3. Września roku bieżącego.

Za dwie główne wygrane ofiaruje się według planu tej loteryi razem jako wykupno

Złot. Réń. 300,000 Wal. Wiéd.,

w w leteryi 24,000 losow bierze razem wygranę wynoszącą znaczną summę

Ziot. Réń. 615,000 Wal. Wied.

i to wszystko w saméj gotowiźnie.

Godna jest uwagi, iż loteryja ta dotad tylko

sama jedna istnieje. Jeden los kosztuje 5 ZR. M. K.

Wszelkio inne szczegóły podane sa w planie téj loteryi.

Wieden, dnia 7. Kwietnia 1842. D. Zinner i spółka,

c. k. uprzyw. hurtownicy.

Losów do powyższej loteryi dostanie w handlu hurtowym niżej podpisanego. – Zamówienie frankowane z prowincyi będa jak najspieszniej uskuteczniane. Lwów, dnie 29. Marca 1842

Józef Leopold Singer,

c. k. uprzyw. hurtownik.

Plan nauki i wychowania w austryjackim zakładzie naukowym dla kształcenia kobiét

w Währing, pod Wiedniem,

aprzywilejowanym od wysokiego niższo-austryjackiego rządu.

Zakład ten powstał jedynie z szczerej chęci ustalenia szczęścia przyszłych familij. Ze przetożoną tego zakładu nie powoduje chęć własnego zysku, dowodem tego umiarkowana zapłata za to, czego się w tym zakładzie udziela. W tym celu założyła przy swoim domie pod l. 59 w Währing, zwanym la belle vue osdobny ogród i winnicę, pasiekę, folwark ze stajniami na konie, bydło, owce, nierogaciznę i z kurnikiem; wewnątrz budynku znajduje się kuchnia z maszynami, praczkarnia i piekarnia, wędzarnia i piec gorzelniany, dom mieszkalny, złożony z 2 sal i 18 pokojów należycie urządzonych i tak opatrzonych, że i w najtwardszej zimie dogodnem stają się mieszkaniem. Jest także prasa do wyciakania wina, piwnica na wino i nabiał, młócarnia, wozownia, stodoła i skład na siano. Podpisana dokupita także poblizkie pola, aby mogla swoje uczeńnice tem łatwiej obeznać z każdą gałęzią gospodarstwa sposobem praktycznym, który uznaje za bardzo potrzebny i połącza go z teoryją.

Do nabožeństwa jest kaplica domowa, gdzie teraz 38 uczeńnie mszy słucha.

Przedmioty naukowe są: religija, czytanie, pisanie, rachunki; język niemiecki, styl, jeografija, historyja, fizyka, historyja naturalna, język włoski i francuzki ostatniego używa się wylącznie do konwersacy:

Z gospodaratwem wiejskićm obeznają się uczeńnice przypatrywaniem sie uprawie roli i ląk, potém żeiwem, chowu drzew owocowych i kwiatów, robotom stajennym i hodowaniu bydla, tudzież przez własnoręczną uprawę jarzyn, albowiem każdej panience wydziela sie grządkę, którą

w wolnych chwilach uprawia.

Gospodarstwa domowego uczą się praktycznie, jako to: gotować przez osobiste i częste zajmowanie się tem zatrudnieniem, tudzież piec chléb, wędzie mieso, robie świece i mydło, masło, ser i smalec, urządzać spieżarnie, przechowywać zasoby, wydawać do kuchni, dysponować do stołu i stół zastawiać, prać na różne sposoby, prowadzie domowe książki rachunkowe i utrzymywać piwnicę winną. Wszystkie te zatrudnienia rozdaje się co tydzień pomiędzy panienki, i oznacza wstążką na lewem ramieniu.

Oprócz tego uczą się ręcżnych damskich robót, szczególniej zaś uważa się na to, aby umiały skroić i uszyć sobie bieliznę i syknie. Na żądanie mogą się także uczyć muzyki, śpiewu, ry-

sunków, malarstwa i języków polskiego, angielskiego i wegierskiego; lekcyja po 20 kr.

Podpisana życzy sobie, aby każdy, kogo istnienie tego zakładu obchodzi, przekonał się o wyborném i zdrowém położeniu lokalu, dogodnem urządzeniu, odpowiadającym i przyjemnym sposobie nauczania, szczególniej zaś o wesołości i zadowoleniu uczeńnie, uważanych tutaj za ozłonków familii.

Przełożona ma na celu utrwałenie Zakładu prawdziwie narodowego, złożonego z córek znakomitszych rodzin każdej prowincyi Monarchii Austryjackiej. Dla tego też każde zgłoszeniesię do niej listowne (frankowane) rozważy, i aby tylko jeszcze miejsce w instytucie było, jak najspieszniej odpowiedzieć z swej strony nicomieszka.

Teresa de Dreger. z domu baronówna Mehashengen.

Dobra do wydzierzawienia. (2)

Dobra Olszyny z przyległościami Sukmanie i Roztoka w obwodzie Bocheńskim, todzież wies Brzozowa w obwodzie Tarnowskim sa z zastrzeżeniem potwiordzenia Sądu opiekuńczego z wolnej reki do wydzierzawienia. — Bliższa wiadomość w kancelaryi Adwokata Wgo. Piotrowskiego w Tarnowie i Wgo. Romarnickiego wo Lwowie.

(1478)

### Uwiadomienie.

(1)

### Kapiele w Truskawcu,

wsi do państwa kameralnego Drohobyczy należącej w obwodzie Samborskim położonej,

Zbytecznie byłoby tylekroć już przez różne pisma publiczne chwalone, a ciągłem doświadszeniem ztwierdzane, zbawienne skutki wód w Truskawen, ku ich zalecaniu przytaczać — sława
bowiem o nich już się po wszystkich okolicach kraju rozszeryła; obowiązkiem jednak jest naszym, zwrócić uwagę szanewnéj ulgę w słabościach szukającej publiczności, na następujące rozszerzenia tego dla cierpiącej ludzkości poświęconego, a od przyrodzenia sowicie w rozmaite środki
do odzyskania zwatlonego zdrowia uposażonego zakładu; któremu pod tym względem żaden inny
nie wyrówna.

Oprócz już do tych czas znanych w Surówiec solnu. Siarke i maste obsiujących źródeł do kapieli używanych, w nowazym czasie odkryto, już w przeszłym roku z najpomyślniejszym skutkiem używane źródło słono-gorzkawe władzę lekko rozwalniając posiadające. Roskład chemiczny tego źródła umieszczony jest w Gazecie Lwowskiej Nr. 48. z dnia 12go Kwienia t. r. z którego się przekonad można, iż woda z tego źródła, tak ogólnie wziętą wodę pilmenerska zupełnie zastąpić zdoła, niemając atoli tak przykrego su zapachu sni smaku, szczególnie jednak tym pewniej pożądane skutki sprawować musi, gdyż całkiem świeża, w posiadaniu wszelkich przyrodzonych sił, przy samem źródłe używaną być może.

Mając wzgląd na to iż w wielu słabościach kapiele w surowicy solnej z używaniem żętycy poleczone być muszą, a gdył majo takich miejac się znajduje, gdzieby się potrzebująsym takiej kuracyj podobna dogadność nie bez nadzwyczajnych kosztów nastręczyć mogła, więc
Postarane się o założenie szalesu owiec w bliskości samych tazienek, który szanownym gościom,
zetycy tak do picia jak i do kapieli w każdym czasie i w każdej ilości za najmniejsza cenę dostarczać będzie.

Urządzeno również wszelkiego gatunku kapiele zimne połączone ze spadkami wody tak zwanemi tuszami.

Dla spokojności i wygody kapiących eię miejscowy lekarz Doktor Med. ciągle w Truskawcu przebywać będzie.

Zerząd łazienek równie o wygodę i uprzyjemnienie pobytu gości troskiwy, wszelkiego starania przyłączył, aby to już samo przez się powabne i utocze miejsce ku wszelkim życzeniom szenownych gości przysposobić — tak przybudowano i przyrządzono nowe pomieszkania zatożono na powszechny użytek lodownię — ugodzono kucharza i cukiernika, którzy dobremi potrawami i napojami usłużyć się starać będą — i zamówiono towarzystwo muzyków, które wieczory uprzyjemniać ma.

Ceny to same, jakie w zoszłych latach były, pozostana.

Rtoby sobie życzył wcześniej miec przygotowane mieszkanie, może się badź do c. k. zarządu gospodarczego w Drohobyczy, badź bezpośrednie do dzierzawcy łazienek w Truskawcu przez listy frankowane zgłosie.

### (1419) Unzeige für Damen.

Da ich wegen der fleigenden Ungahl von Damen meinen Unterricht im Magnehmen und Bufoneiben, fo wie auch im Busammenftellen ber Damenkleider in diefer Sauptstadt noch nicht beendigen konnte, und beghalb eine ausgedehntere Bobnung mablen mußte, fo babe ich bie Chre ergebenft anzuzeigen, daß ich meine Wohnung aus dem Saufe des Brn. Prasser Mro. 88 Krafauer-Baffe, in das Kass'iche Saus unter Dro. 144 Stadt, neben bem des hrn. Raufmann Roiss, erfin Stod links, verlege babe.

> Johann Adam Greil, aus Preussen,

Lehrer der Damenfchneiberkunft.

## Doniesienie dla szanownych

Ponieważ naukę w braniu miary i przykrawywaniu sukien damskich, tudzież składania przykrojonych w jedne całość z powodu powiekszającej się liczby szanownych uczennie nie mogłem jeszcze w tej stolicy ukończyć, i dla tego obszerniejsze pomieszkanie zajać musiałem, przeto mam zaszczyt najuniżeniej donieść, iż przeniosłem pomieszkanie moje z domu P. Prassera pod Nrm. 88 przy ulicy krakowskiej, do domu P. Kässa w mieście pod Nrem. 114 obok kupca P. Reissa, na pierwsze pietro, po lewej stronie.

Jan Adam Greil,

z Pruss. (2) nauczyciel krawiectwa damskiego.

### Zegarek złoty zgubiono! (1491)

Duży złoty kieszonkowy zegarek - francuzki repetier - w środku koperty liczba 1815 naznaczony, na spreżynach, z białym emaliowanym cyferblatem i liczbami arabskiemi i koperta z boku rabkowata, zgubiono. - Ktokolwiek go znajdzie i dostawi na szeroka ulice pod Nr. 15 koło ruskiego Seminarium, otrzyma znaczne wynagrodzenie.

Łaźnia parowa w Tarnowie. (1469)

(Nadesłane.) — Donosząc zdarzenia różnéj barwy z naszego miesta i z okolicy, nie podobna ominąć, co się zdaje najpożyteczniejszem, — a tem jest nasza złaźnia parowa. — Dopiéro od pół roku istnieje, a już okazała nadzwyczajne, prawdziwie zadziwiające skutki na osohach obojej płci, tak dalece, że przy zachowaniu przepisanej dyjety od kilkunastu lat zastarzało najdokuczliwsze choroby, nawet u osób podeszłego wieku, musiały ustąpić temu zaiste cudownemu leczeniu. Nasz wspaniałomyślny Książe Sanguszko, jako protektor wszystkiego, co zmiorza ku dobru powszechnemu, przychylił się już, jak słychać, do życzeń publiczności i nastręezył dobrej źródłanej wody, która przez rury wprost do łaźni sprowadzana będzie; tym więc sposobem zapobieżono niedostatkowi, którego się przy suchem lecie obawiano.

(1483)Dom do najęcia.

W Kortonie, jednéj z najprzyjemniejszych okolic Lwowa, jest dom (pałacek) na lato, lub na cały rok do najęcia z wolnym wstępem do źwierzyńca ktoby sobie życzył wynająć, raczy się zgłosić do mieszkauja JW. Hrabi Stan. Skarbka w nowym teatrze.

Lwów, dnia 4. Iswietnia 1842.

(1482) Dom do najecia.

Dom pod nrom. 443 przy ulicy Piekarskiej jest na czas kontraktów, lub na cale lato wraz z meblami i ogrodem do najęcia. Bliższa wiadomość w kawiarni p. Rudolfa Nähra na dykastezyjalnym, placu.

(1492) Woly tłuste do sprzedania.

Ośmdziesiąt sztuk tłustych wolów, gotowych do drogi, jest w Krechowie do sprzedania.

Krechow, dnia 5. Maja 1842. Lambert.